

## hundert Jahre.

Fünfter Theil.



# Bundert Jahre.

1770-1870.

Beit = und Lebensbilber aus brei Generationen.

Bon

Beinrich Mibert Oppermann.

Sünfter Cheif.



Leipzig:

F. M. Brodhaus.

1870.

EMS

DD66 066 V.5-6

Das Ueberfetjungerecht in frembe Sprachen bleibt vorbehalten.

### Inhalt.

#### Fünftes Buch

|       | 0                | Curry |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|-------|--|--|--|--|--|
| O 1 - | <br>and the same |       |  |  |  |  |  |

| Erftes  | Rapitel.   | Haffan | und fe   | in Po | rat | iee | i | n | 3 | uw | an |   |  | Seite<br>3 |
|---------|------------|--------|----------|-------|-----|-----|---|---|---|----|----|---|--|------------|
| 3meite  | s Kapitel. | Gine   | Tonne    | Gol   | beø |     |   |   |   | Ξ. |    |   |  | 61         |
| Drittes | Rapitel.   | Der d  | hinefifd | je Pa | viû | on  |   |   |   |    |    |   |  | 100        |
| liertes | Rapitel.   | Daffa: | n's Mi   | dfehr |     |     |   |   |   |    |    | ï |  | 135        |
| fünfte  | s Kapitel. | Die 1  | bremer   | Firm  | ıa  |     |   |   |   |    |    |   |  | 172        |
| Bechste | s Rapitel. | Wier   | ter Co   | igreß | ٠.  |     |   |   |   |    |    |   |  | 215        |
| Bieben  | tes Rapite | l. Şei | mtehr .  |       | ٠.  |     |   | ï |   |    |    |   |  | 239        |
| Adites  | Rapitel.   | Beror  | ica Cr   | uella |     |     |   | · |   |    |    |   |  | 290        |

# Lünftes Buch.

Die alte und die neue Generation.



#### Erftes Rapitel.

#### Saffan und fein Paradies in Buman.

Der Fortgang unferer Ergablung führt uns auf einen anbern Schauplat, welcher une von ben gulett gefchilderten Begebenheiten febr verichiedene Auftande por Augen ftellt. Bir febren ju einem Befannten mrud, beffen icon berichtete Schicffale abenteuerlich genug ericheinen mogen, aber burch bas, mas mir in biefem Rapitel mitgutheilen haben, noch übertroffen merben, Bir haben ben ale Beichüter Dlag's in Reapel gurudgelaffenen Daler Bellung verlaffen, als er mit vier ameritanischen Matrofen, nachbem ber Rorfar bas Schiff Decatur's geentert und erobert hatte, von feinen Leibensgefährten getrennt und auf bas Raperichiff felbft gebracht murbe, wo man fie anfange in einen ber untern Schifferaume einsperrte, nachbem man ihnen Baffen, Deffer, Belb und Schmud abgenommen hatte. Ein großer golbener Ring mit einem gefchnittenen Steine

hatte, war ein tripolitanischer Regierungstaper, und die Brise Eigenthum des Dei Jussuf Aaramanst; allein der Kapitän des Schiffes suchte einen Theil der Beute für sich zu retten, hellung und seine Gefährten wurden daher nach Tunis gebracht und dort an einen Ssladenbärder verhandelt, der seine Waare unter der hand lossichtung, ohne sie auf den Stlavenmartt zu bringen.

Rach einer ichlaflosen Racht - brei ber ichredlichften Uebel in ber Belt peinigten bie unglücklichen Befangenen bis aufe Blut: Mosquitos, Alobe und Durft - wurde unfer Freund von ben Matrofen getrennt und einer Beduinenhorbe, die in bas Innere gog, gum Beitertransport übergeben. Er mar alfo im voraus beftellte Baare. 3hm murbe Blat angewiesen auf einer meiraberigen von zwei Maulthieren gezogenen Carrete, auf ber fcon einige Beiber, in fchmuzige Burnuffe gehüllt, und halbnactte Rinder Plat genommen hatten. Der Bug, halb Fugganger, halb Reiter ju Rog wie auf Maulthieren, bem eine Beerbe Schafe und einige magere Rube porqugetrieben murben, feste fich furg nach Aufgang ber Sonne in Bewegung, nachbem man ben Gefangenen wenigftens bas begehrte Trint- und Bafdmaffer wie auch eine Schale Schafmild gebracht hatte.

An dem unabsehbaren Rirchhofe, ber hinter ber

Stadt beginnt, langs ichroffen, oben mit einer Art von Feftungewerten verfebenen Felfen, auf ber andern Seite ben Galgfee neben fich, jog man einer jest noch bom ichonften Grun betleibeten Gbene gu. An ben Felfen qualmten eine Menge Ralfofen ihren fcmugigen, ichwarzen Dampf ber Raravane ins Angeficht. Dan tam an einzelnen alten Schlöffern vorüber, deren Umgebung unfern Freund an bie Billen von Sorrent erinnerte; ba fah er wieber in bie Bluten ichiefenbe Dleanber, Bostets von Granaten, Feigenbaume von feltener Groke. Raftanien= und Rukbaume, blakgraue Delbäume, umzogen und burchwebt mit vielfarbigen Binden, blübendem Roth- und Beindorn. Die guft mar beif, aber balfamifch, bie Weiben prangten im buftigften Grun, um nach menigen Monaten, wenn bie Sommerfonne barauf gefdienen, in fcmugiggrauen Staub vermanbelt ju fein.

Man jog ungeheuere Aquaducte oft achtzig Guß hoch und höher entlang einem Berglande ju, von dem die Kartigager ihrer Stadt auf diesen zerfallenen Riefenwerken einst das Manfier zugeleitet hatten. Gegen Mittag erreichte man einen hügel, auf dem, soweit das Auge erichte, Ruinen von Tempeln, Palästen, häufern zerftreut lagen. hatte bier vielleicht das alte Utica gestanden? In den großen jeht trodenen Cisternen biefer

Stadtruine — es tagen deren sechs von hundert Fuß Länge, zwanzig Auß Breite, dreißig Auß Höße, miteinander durch ungeheuere Bogen verdunden, in einer Reiße — machte die Karavane halt, um dis zum Abend
Siesta zu halten. In diesen alten Wasserbeden schien icht eine Art Biehmartt zu sein, wenigstens lagerten
oder hockten vielmehr auf ihren Fersen hier schon verischiedene Beduinenstämme mit Hunderten von Stüden
verschiedenen Vielges, Kamele, Pferde, Kühe, Schase,
Biegen.

Die pittoresten Gruppen der Beduinen in diesen Raumen würden zu jeder Zeit die Aufmertsamteit des Malers erregt haben, allein heute war der Künstler in ihm von Hunger, Durst und der schlasson en nacht, von den Stößen des Kuhrwerts, den Fliegen und Mosquitos des Tages so matt und müde, daß er, nachdem er einen neubelebenden Trunt gethan und einige Streisen jähen Lammsleisches mit Gerstenvei hinuntergewürgt hatte, in den sichonen fühlen Räumen auf bloger Erde einschles, trog des ringsum blötenden Biehes.

Die Bebuinenhorbe, die unsern Freund an den Ort schier tunftigen Bestimmung transportiren sollte, hatte schon am Abend wieder ausbrechen wollen, aber eine von den Kühen hatte die Welt nachmittags durch ein Kalb vermehrt, und der Karavanenführer beschloß, bis jum Sonnenaufgang zu bleiben, um die Auhmutter zu iconen. Als man aber am Morgen aufbrach, mußte bennoch die Kuhmutter und das Kalb unter der Huterines hüßlichen aften Weibes und eines schmuzigen Anaben als Huter zurückgelassen werben, was dem unglücklichen Gefangenen wenigstens einen etwas bequemern Sig auf der Carrete verschaftete.

Beim Licht ber Sterne (bie Sonne mar noch nichte aufgegangen) fah biefer por fich eine bon gegacten Bergen eingeschloffene Cbene, ohne einen einzigen Baum. 3m hintergrunde erhob fich ein hoher Berg, ber ben beutschen Rünftler lebhaft an feinen Liebling, ben alten Bagmann, erinnerte, nur bag hier ber Borbergrund und die Nebenpartien, ber marmorne Untersberg mit feinen grünen Thalern gur Rechten und bem fleinen und großen Goll gur Linten fehlten. Gin bammernber, flimmernder Dunft mar über bie Begend verbreitet und die Site trot bes fruben Morgens icon erbrudenb. Mhriaden von Fliegen umichwärmten bie Raravane. Balb jog man aber bergan, die Luft murbe reiner und fühler, die gange Gegend nahm einen ansprechenbern Charafter au. Unfer Freund glaubte fich nach Stalien verfett. Der Berg fing an fich mit Geftrauch, 3mmergrun, Morte, Rosmarin gu bededen, Bache ftromten hier und ba herab, an benen Dleander in Ungahl mucherten und bunkelrothe Blumen, Anospen und Bluten trieben.

Enblich tam die Karavane auch in die Region der Bäume und mußte in einem vielsach gewundenen Bergthale über eine Stude in die Höhe fteigen. 3e höher hinauf, desto unehr heimelte es den unfreiwillig Reiseuden an, es schien ihm, als steige er die Bergeshöhen mider Salerno empor; hohe Silberpappeln, Rußbäume, Küster, Kastanien, Dornbüssche, alle unwoben von blüßenden Winden, schmidten die Straße. Ein Bergstrom mit klaren, grünem Wasser stüge sich mit tobender Schnelle an der rechten Seite derselben der Sebne zu.

Blühenbe Winden verschlangen sich über der Straße gu Krangen und vermählten die Baume dieffeits und jenfeits; von Zeit zu Zeit sah man im hintergrunde das blaue haupt eines Berges, in deffen Schluchten noch der weiße Schnes glängte.

Mis sich ber Wath mehr lichtete, nahmen saftige Drangen, Palmen mit ihren schwankenben Füchertronen bie Stelle ber Rufter und Kastanien ein. Links vom Bege in einer Hochebene lag eine Stadt, an deren alter römischem Thore ein Widdertopf andeutete, daß man hier in der Borzeit den Jupiter Ummon berecht habe. Sier bieß ein Bebuine, auf einem Maulthiere

reitend, ben in Anschauung ber Umgebung versuntenen Klinftler von ber Carrete steigen und beutete ibm an, rechts voranzugeben, mahrend die Karavane links um die Stadt zog. Diefer schloß richtig, daß er seinem klinftigen Bestimmungsorte nahe sein muffe, und freute sich, daß diefer in eine Gegend fiel, in der man die Garten der her hesperiden, die verloren gegangenen, suchen dürfte.

Der Weg führte um einen Kirchhof herum, ber ftusenartig an einem Hügel, ber sich an die Stadt lehnte, emporstieg und mit Tausenben von steinernen Turbanen geschmuckt war.

Dinter ber Stadt ging es wieder bergan, große heerten schwarzer Ziegen kletterten an ben kahlen Kalffelsen umber und naschten an ber färglichen Grasnarbe
ober den spärlich zerftreuten Rothbornsträuchen und
Bäumen. Immer reichlicher strömten Luellen von den
Bergen, und der Raturfreund, welcher unter solchen
Eindrücken sein eigenes Los vergaß, ahnte, daß er zu
jenen mächtigen Luellen hinauftleige, die Karthago einst
mit Wasser versahen.

Ein Thal, bas, in großer Aluft in den Riefenberg einschneidend, sich durch einen Hain bemerklich machte, der nicht lieblicher zu denken war, that sich vor Hellung auf. Mandelbäume, dunkle Oliven, Kirschbäume mit reifen foftbaren Früchten ragten aus einem Unterholze von blübenbem 3asmin, Geiftblatt, Dleanber, Granatbaumen, welche bie Luft mit fugem, fast betaubendem Duft erfüllten. Silberpappeln und faftige Maulbeerbaume mechfelten mit Enpreffen von ber Sohe italienifder Bappeln. Ueppige Binben und andere Schlingpflangen fletterten an ben Baumftammen binauf und ichautelten ihre Blumentelche behaglich mit ben Laubwipfeln. Unferm Maler fam bei biefem Anblid ber Gebante, bag es einen ichonern Borbergrund ju bem Bilbe eines Barabiefes nicht geben tonne, und mar in feiner Bhantafie im Begriff, biefes Gemalbe fcenifch ju ordnen und mit Abam und Eva wie mit bem bagu nöthigen Gethier ju bevölfern, als ihn fein Begleiter aufforberte, ju meilen und von ben Rirfchen und Orangen nach Belieben ju effen, wie er felbft that.

Dis dahin hatte er sich nicht weiter erquickt, als indem er mit der hohlen hand dann und wann aus einem der Felsbäche tühles kostbares Wasser schlürfte. Die saftreichen Früchte mundeten ihm jeht wie in seiner Knabenzeit.

Als es wieber weiter ging, zeigten fich bie mächtigen Ruinen eines Tempels, der über der größten der heiligen Quellen erbaut gewesen.

Bisher mar man in einem Naturparte gemefen,

jest vertieß ber Beduine sein Mausthier, band dieses an einen Baum und stieg mit dem Gesangenen in einem terrassensörmig angelegten, durch Menschenkunst geschaffenen Garten zu einem Landhause empor, das an einem Felme lehnte und von zwei hhosen Palmen beschattet war. Sold ein afrikanisches Haus hat nichts Walerisches oder Anziehendes, es will Bedürsnisse befriedigen, die und fremd sind, es will vor Licht und Sonne schätzen, Küßle gewähren. Der Mittelpuntt eines solchen Hauses ist der innere Hof mit einer Fontaine und das platte Dach für den Abend und die Nacht.

In einiger Entfernung von dem Haupthause waren noch sechs bis acht keinere Wohnungen, in welchen Stlaven und deren Ausseher worden. Dierster wurde unser Freund von dem Beduinen geführt und einem Mga übergeben. Man brachte ihm maurische Kleidung, hieß ihn durch Zeichen, sich zu waschen und zu staden und zu sachen und zu klabern und die einen Kleidung anzulegen, und führte ihn, nachdem dies geschehen war, vor seinen neuen Herrn. Dieser war ein alter ehrwürdiger Mann mit langem grauem Barte; ungeben von einem halben Dußend dichtverschleierter Frauen, hockte er im ersten Hose seines Hause auf einer Ottomane und sah aus einer langen Peisse auf einer Ottomane und sah aus einer langen Peisse vauchend dem Spiele der springenden und plätschernen Basser zu.

Er blidte ben Untommling lange und icharf an, richtete in arabifcher Sprache einige Fragen an ben Maa und aab biefem einen Befehl. Der neue Stlave wurde barauf nach einem andern Theile ber Befitung. wo fich gleichfalls noch einige Saufer fanden, geführt und hier einem alten gramlich aussehenben Danne übergeben, ber eine Art Obergartner ju fein ichien und einem Dutend Schwarzer Befehle gab, Gartenwege gu reinigen, Blumenbeete gu begießen, Die Cifternen, beren jede Terraffe mehrere hatte, ju reinigen. Der biefe Arbeiten Beauffichtigende befahl bem Stlaven burch Beichen, Aprifofen ju pflüden und in einem Rorbe ju fammeln, mahricheinlich für ben Berrn. Diefer benahm fich aber bei Berrichtung bes ihm aufgetragenen Beichafte hochft ungefchicft. Der Gedante, daß er Stlave fei, bag er aufgehört habe, feinen eigenen Billen gu haben, bag er nunmehr bon ber Bnabe eines alten grämlichen Obergartners abhänge und möglichermeife bie Beitiche fühlen werbe, wenn er nicht gehorfame, machte ihn gang verwirrt. Gine Leiter gab es nicht, er ward bedeutet, auf bem Ruden eines Schwarzen in ben Baum ju fteigen. Er that bas mit Ungeftum, indem er feinen Fuß mit folder Dadhtigfeit auf bes Rubiere Sale fette, bag biefer laut aufftohnte. Ge braufte in ihm ber innere Born über biefe erfte Arbeit bes Gehorchens tos; er, der träftige Mann, sollte hier für die Weiber und Kebsweiber seines Hern Aprilosen pflücken! Er hatte kaum in dem Baume Fuß gesaßt, als er mit frästiger Hand einen mächtigen Aft des Baumes, der voll der schönsten Früchte hing, losbrach und ihn dem Alten vor die Füße warf.

Diefer bliedte erst hinauf zum Baume, bann um sich herum, als ob er die Stlavenpeitsche suche, und stieß babei im niedersächsischen Platt die Worte aus: "Da sall ein Kreuzdonnerwetter henin flohn!"

Wie im Nu war unfer Freund vom Baume und fiel dem Alten um den Hals. Einen Landsmann, einen Deutschen hier zu finden, mit dem er sich in heimischer Sprache verständigen könne, das war ein zu großes Giüd!

Auch den Graubart schien es zu freuen, nach lieben langen Jahren zum ersten mal wieder gaute der Muttersprache zu vernehmen, er hieß einen Schwarzen das Geschäft des Obsthyflüdens übernehmen und zog den Landsmann in eine nahe fühle Kelsgrotte, aus deren hinterer Wand ein klarer Quell hervorquoll, der in einem Bassin aufgesangen wurde.

hier erzählte er bem Ueberraschten seine Lebensund Leibensgeschichte. Bor breißig Jahren war ein bremer Schiff, auf welchem er als Matrose biente und das in Sicilien Schwefel (aben wollte, von tunessischen Korsaren gesapert und er selbst als Stave versauft worden. Er hatte schlimme Tage verlebt; sein erster Herr war ein jähzorniger Manu gewesen, der selbst die Peitsche sichtete und so war er als Lastithier von morgens früh bis spät am Abend zum Wassertragen verurtheilt gewesen. Er nahm die Flucht, wurde aber wieder ergriffen, ersielt die Bastonnade und wurde dann auf dem Stavenmarkte in Tunis von neuem versauft.

Damals war sein jehiger Herr, ber Neffe des Palchas, noch Hasnaber Grande (Finanzminister); aber er beabsichtigte schon, sich hierher nach Zuwan zurückzusiehen, da sein Onkel mit seiner Kinanzberwaltung unzüriehen war. So war Klettmann, dies war der Name des Graudarts, in diese Paradies gekommen, war Landratte geworden und mit der Zeit ein tüchtiger Gärtner, Ohste, Blumene, Gemülezüchter, der hoch in Ansehne bei seinem Herrn stand und in Kurcht bei Slaven und Stadiunen. "Ich die versein mit der Tochter eines Beduinenhäuptlings", erzählte der Alte, "noch dazu mit einer Genähten, dern Mutter ich sir das Ausschladen 300 Piaster bezahlen mußte. Ich sieden und schleche gläcklich und zufrieden, hatte drei Kinder, da schleche gläcklich und zufrieden, hatte drei Kinder, da schleche ein Hirt die Pest ein, und in wenigen

Stunden waren Frau und Kinder Leichen. Maschullah!"
(Bie es Gott gefällt!)

"Nun min Jung", unterbrach er sich, "Noth sollst du in Zuwan nicht haben; Ibrahim, der Bestiger dieses Gutes, glaubt, alse Deutschen seinem Gekulfen und Nachfolger ausersehen. Lo eloka il' Allah Mokamed rassul Allah — et ft tein Gott außer Gott und Mohammed ift sein Prophet! — Nun das ist teine Kunst; was ich tann und weiß, habe ich bei der Arbeit selbst gelerut, der besten ucht, und an beiden haben wir Uebersluß.

"Aber mein Junge", fuhr hinrit, wie er sich genaunt wissen wollte, fort, "eins ist, vor bem du dich in Acht nehmen mußt; das sind die Weiber des Haren. Sie können es nicht laffen, mit Christenstlaven zu siedaugeln, ihnen Selams zu senden und durch Blumen die glübendften Liebesertlärungen zu machen. Allein sie sind falfch und treulos, und das Harenwoolt im Herrenhause gottob! insgesammt häßlich, fett, aufgemästet.

"3brahim ift zu alt, um eiferfüchtig zu fein, alleiner ift zu stolz, um zu bulden, daß ein Christenstlave eins feiner Beiber und Kebsweiber auch nur von Angesicht zu Angesicht schaue, geschweige sie mit der Hand berühre. "3ch werde dir, mein Junge, vor allem die Sprache ber Blumen und weife Worte des Korans lefpren, die dich gegen Ansechtungen der Beiber stichsfest machen. Doch, mein Jung", unterbrach er sich mit seinem Lieb-lingsausbruck, "ich vergesse ganz, daß du wol Hunger und Durst haben wirst."

Und als nun der Jüngling erzählte, daß er außer etwas trockenem Schaffleisch und Schafmilch, auch mittags einigen Kirschen und Orangen, nichts genoffen, besahl der Alte einer Schwarzen, sosort ein Lamm zu schlachten und zu rösten, und zog den Gast in seine Wohnung.

Diese bestand aus brei Theilen, einem großen Hofraum, ber nach hinten von einem Fessen eingeschlossen war und ber eigentlich den Sauptraum bildete, einer Borhalle, in der sich eine Art Rüche befand, und zwei Klügeln mit verschiedenen Gemächern. Die Vorhalle war sehr disser und empfing ihr Licht nur von der Hossiete her.

Bu ber Mitte bes hofraumes befand fich ein großer Bafferbehafter, welcher verschieben aus ben gessen minende Quellen in fich aufnahm und zum Regulator ber Springbrunnen biente, bie in ben untern Gartenterraffen ihre Waffer in die Luft ftrahlten.

Die Felsfeite entlang hatte man eine Bant ober Ottomane in ben bels gehauen, unter ber bie verOppermann, Sundert Jabre. V. 2

schiebenen Quellen in bas Bassin geleitet wurden. Sie war mit Lammssellen überbeckt. Der Felswand gegenüber, da wo der Felsgrund aufsörte, breitete eine Pasme
über einen großen Theil des Hoses ihre zitternden
Schatten. An beiden Klügelseiten des Hofraumes
klanden gleichfalls gepolsterte, mit Leder überzogene
Ottomanen mit Teppichen und Kissen alser Art, wie
auch der Raum vor demselben mit Teppichen bedeckt
war.

Das gab einen töftlichen Plat, um der Ruhe zu pflegen, und eine Stunde bevor der Marabut zum Gebete rief, saß hier hinrif mit untergeschlagenen Beinen, eine Pfeise türklichen Tabacks rauchend, während sein Genosse halb sigend, halb liegend das Gleiche that.

Bener war schon so sehr Muselman, daß er trot seines Kedeschusses zu andern Zeiten, wenn er die Pfeise im Munde hatte, stundenlang, ohne ein Wort zu sprechen, mit verklärtem Gesichte den blauen träuselnden Wolfen, die er in die Luft blies, nachsehen tomnte. Aber sein Geist war nicht unthätig, er dachte: Allah sift groß. Wie ost hatte er sich nach dem Tode seiner Frau und seiner Kinder trot des Paraddiese, in dem er lebte, einsam gesühlt und an die grünen Marschen und die braunen Moore seiner Seinat zurüczedacht. Wie ost hatte er, jeht über sechzia zahre alt, die Ab-

nahme feiner Rrafte gefühlt und feinen Berrn gebeten, ihm einen jungern Behülfen gur Geite gu ftellen. Er mar, feitbem er fich jum Dohammebanismus befannt, tein Stlave mehr, eine Art Freigelaffener, felbit Beauffichtiger bon ichmargen und braunen Stlaven, ale ber er einen ansehnlichen Behalt, 500 Biafter, von 3brabim empfing. Er verftand fich volltommen im Arabifchen auszudrücken und fannte ben Roran halb auswendig. Run hatte ihm bas Glud einen Landsmann gugeführt, mit bem er in ber fugen Mutterfprache reben fonnte; wenn auch Sellung nur hochbeutich iprach, er bagegen nur platt, fo verftand er boch bas Sochbentiche und jener bie nieberfächfische Munbart. Es ichien ihm ein mabrer Gottesfegen, bak ihm ein Landemann und nicht etwa ein herglofer Englander, ein fcmathafter, windbeuteliger Frangofe ober gar ein heimtudischer Italiener jum Behülfen gegeben mar, er gelobte fich in ber Stille, ben Benoffen gu lieben und zu halten wie einen Sohn.

Ter Maler starrte zum Palmbache über sich in die höße, er dachte an das bescheidenere Paradies bei Iria mb sein bescheidenes Beilchen darin. Würde er Karoline je wiederschen, konnte er von ihr verlangen, daß sie jem tren bleibe, wenn sie in Jahr und Tag von seinem Tasien nichts höre?

Was murbe fie thun, wenn fie mußte, bag er jest

Gärtnerstlave am Fuße des Zuwan sei? Solche Gedanken beschäftigten ihn. Inzwischen war das Lamm geschlachtet und geschmort, gewiß noch auf dieselbe Beise, wie die Frauen der Erzwäter es thaten, und dann mit den Fingern verspeist. Das war eine Kunst, die unser Freund erst ternen mußte, wie auch das Sitzen auf den eigenen Beinen.

Abends, nachdem hinrit Gebet und Bafchung verrichtet — und er war darin gewissenhaft wie ein Araber —, setzte man sich auf bas Plattbach, und hier mußte ber junge Künstler seine Lebensschickfale erzählen.

"Min Jung", sagte der Wirth, als jener geendet, in seiner zutrausichen Weise, "man muß sich in das Unwermeidliche fügen sernen. Eine Aussicht, von hier sort wieder in die Heinat zu kommen, hast du nur dann, wenn der Herr Idrahim dich sledgewinnt, dann nicht ert die Seinem Leben oder in seinem Testament woch die Freiseit; der Weg dazu wird geednet, wenn du dich zum Wohammedanismus bekennst. Es ist dies gar keine so sibte Resigion und sie weicht vom Christenthume nur in wenigen Puntten ad, in soschen, wo ich die driftlichen Lehren nie verstanden habe; Ausgewaltige, ewige, allweise, allgerwaltige, ewige, allweise, allgerwaltige, ewige, allweise, allgerechte Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt. Genigt des nicht? Du krauchst

beinen Glauben nicht abzuschwören und nicht zu versuchen. Bielleicht wird dir die empfindlichte Operation bei dem Glaubenswechsel erlassen, und um so sauter betennst du: Es ist fein Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet."

"Es scheint mir das teine fo große Gile zu haben", meinte ber anbere, "ich will mir die Dinge hier erst einmal anfehen."

Und er sah sich die Dinge an. Er war nicht ohne Berftändnis und ohne Sinn sin Gartenbau, hatte er voch seine geftanden bei ihren Tändlichen Beschäftigungen; als Maler hatte er Natursinn in hohem Grade und er lernte bald biesen auf das Aleine beschränken, während er bieher das Granbiose in der Natur gesucht und darzeitelt hatte. Was im Anfange Resignation gewesen war, wurde dab eine Lust für ihn, und er war ein letwegieriger und geschildter Schaller, an dem Hinris siene Freude hatte.

Aber es kam nur alfzu bald die böfe Regenzeit, und da galt es, Terraffen und Gürten vor alfzu vielem Baffer zu schützen, namentlich die Dattelpalmen. Zwar hatte man großartige Borkehrungen getroffen, die Hauptgrwässer, welche die Terrassen bedrochten, abzuleiten. An beiden Seiten der Bessigung waren größere Zeiche angelegt, in benen das Wasser ber unzähligen Bäche, die den Zuwan herunterstürzten, gesammelt und neben den Gärten in das Thal geseitet wurden; aber die eigenen Quellen, welche zur Sommerbewässerung gebraucht wurden, hatten oft so viel Wasser, daß man auf kinstilies Abstülle Vedacht nehmen mußte.

Im ganzen zwang aber die Jahreszeit, viel im Haufe zu verweisen, wo der Aufenthalt in den dunkeln Zimmern wie im Hofe nicht angenehm war. Zwar hatte man ein Regendach von Leinwand an die Dächer befestigt, welches das Wasser der Witte zu und in das Vontainenbassen leitete; aber die Eingangsseite war wegen des Palmbaumes nicht ordentlich verdicktet, und man konnte den Hos inicht betreten, ohne durchnäßt zu werden.

Hinrik war an die Regenzeit wie an ben Sonnen-schein gewöhnt, er saß unter einem kleinen Zelte, das eben Raum genug hatte, um ihm und seinem neuen Freunde Platz zu gewähren, und rauchte oder las Hellung einen oder einige Surahs aus dem Koran vor, übersetz dieselben und unterrichtete ihn so im Arabischen und in der Religion zugleich.

Er tomte bas icon am erften Tage hervorgetretene Streben, ben Maler jum Betenner Mohammeb's gu machen, nicht unterbruden, fo fehr biefer auch abwehrte.

Unfer Freund fühlte immer ftarter ben Mangel an Befchäftigung, und bas trieb ihn, bas einzige Buch, bas man befag, ben Roran, nachbem er bie arabifchen Beiden fennen gelernt, fleißig ju ftubiren und manchen Bere und guten Spruch beffelben auswendig ju fernen. Er fonnte bie funf Bebete, bie ber Glaubige taglich beten foll, herfagen, er mußte, mas Fared und Saram, Tradichib und Mettruich mar (unbedingte Berbindlichs feit und Berbrechen an ihr, tanonifche Berpflichtung und tabelnswerthe Sandlung in Umgehen berfelben), er hielt viele Borfchriften bes Mohammebanismus, 1. B. baf ber Gläubige ben gehnten Theil feines Ginfommens als Almofen fpenben foll, für richtiger als bie Borfdrift driftlicher Briefter, ihnen ben Behnten ju fvenden, furg, er mar auf gutem Bege, ein Glaubiger zu werben, wenn nicht manche Borfdriften feiner Ratur und Lebensgewohnheit noch jumiber gemefen waren. Gott hat gefagt, man foll ibn nicht im Abbilde vorstellen, auch fein Bilb von bem machen, mas im himmel und auf Erben ift, alfo verbietet ber Roran bie Darftellung alles beffen, mas leben bat, burch Beichen, Malerei und Bilbhauerfunft. Er hatte nichts bagegen gu erinnern, baf ber Brophet fagte: "Bein ift ber Bater bes Berbrechens", und "Bein gu trinfen ift nicht minder ftrafbar als bie Bogen angubeten"; 1

er billigte, bag ber Roran Gludefpiele verbot, ben Frauen befiehlt, Bufen und Bale, Bande und Fuge gu bebeden; aber dag er auch Mufit und Tang, Die Abbilbung belebter Gegenftanbe und Bilbhauerei verbot, bas wollte ihm nicht in ben Ginn. 3m Gegentheil mar feine gange Sehnfucht auf Leinmand und Farben, Balette und Binfel gerichtet. Gar ju gern hatte er ein Bilb, bas feiner Phantafie vorfchwebte, feitdem er bie Bumanregion betreten, auf ber Leinmand festgehalten, bas Bilb vom Barabiefe. Gine Sfige hatte er icon auf eine bagu geeignete Salbwand gezeichnet, mit Roble, Die er fich von Afagienholg felbft bereitet. Dur bie Stelle, mo Abam und Epa Blat finden follten. mar noch nicht ausgefüllt. Er hatte Sinrif angegangen, ihm von Tunis, und wenn es ba nicht vorräthig fei, von Malta ober Neavel aus bas nothige Beng gu feiner Malerei zu ichaffen, und Sinrit hatte auf bas Fruhiahr, auf Februar vertröftet, wo die erfte Karavane aus bem Suban nach Tunis hier vorüberziehe, bei ber fei ein Sanbler, ber für alles Rath miffe.

Februar fam und mit ihm der Sommer, der Regen hörte auf, die Luft war rein und wolfeulos, balfamifch buftend, die Erde bedeckte sich in wenigen Tagen mit Grün, an den Felsen schlangen sich Weinreben und Schlinggewächse empor, der Oleander trieb in wenigen Bochen bunfle Blutenfnospen, Blumen aller Urt ichoffen auf ben Bartenterraffen aus bem Erbboben bervor und mucherten in bem Naturparte baneben aus dem Grafe. Unfer Freund hatte bie befondere Pflege weier Bartenterraffen übernommen, pon benen bie eine nur mit Rofen, die andere nur mit Relfen befett mar. 3brabim mar ein großer Rofenfreund, er hatte feine Roften gefcheut, fich aus Damastus, ber Ctabt ber Rofen, ja aus Berfien bie iconften Stämme tommen ju laffen, und Sinrit hatte burch forgfältige Pflege, burch Inoculation und Rreuzungen über taufend verichiebene Rofenarten gufammengebracht, von ber buntelften Burpurfarbe bis ju bem atherifchen Beig, vom Drangegelb bis jum Lichtgolbe maren alle Farben vertreten. Die Farbenpracht bes Relfenfelbes mar mahrbaft türfifch. Bahrend ber Gartnerlehrling befchnitt. oculirte, für 3brahim und feinen Barem täglich zweimal Die iconften Strauke liefern mufte, forgte fein Beichuber für bas Rütliche, er ließ bie Wege reinigen und ebnen, die Steine, welche bie Wintermaffer auf bie Terraffen gefchwemmt, entfernen, bann aber mar es hauptfächlich ber Bemufebau, ber ihn beichaftigte, und die Sorge für bie Obftbaume. Bellung hatte noch nie fo portreffliche Spargel gegeffen, wie bier ichon im beginnenden Februar aus ben Becten maffenhaft emporschossen, Erbsen und Bohnen tamen nach Berlauf von vierzehn Tagen zur Blüte, Artischote und Wassermelone, Gurte und Kürbis, Blumentohl von enormen Dimenssionen wuchsen in diesem Paradiese, wie der junge Deutsche es noch nie gesehen hatte.

Die Beichäftigung mit biefen Dingen gog feinen Beift in immer engere Rreife, es tam ihm bor, als wenn feine Phantafie und feine Berftanbesfrafte nachließen, wenigstene fehlte ihm ganglich bas Intereffe für folche Sachen, die ihn fruher neben ber Malerei ausichlieflich in Anfpruch genommen hatten. Gein Raturell war auf Empfinden angelegt und murbe von ben ichmeichelnden Reigen bes Landes eingewiegt. talifche Benugfamfeit und Rube fchien fiber ihn gefommen. Wenn er die Bluten abendlanbifder Civilifation, wie fie ihm in ben letten Sahren in Reapel por bie Mugen getreten maren, bas Berberbnif bes Sofes und die gangliche Berdummung des Bolts unter ber Leitung biefer fangtifcheheuchlerischen, brutalen und liftig-boshaften Briefterhorben, die fich nach bem Cturge ber Barthenopeischen Republit auch wie blutgierige Spanen über bas land ergoffen, verglich mit ber Ginfachheit, Gottergebenheit, Gelbftgenügfamfeit diefer Araber; wenn er bie Seucheleien ber driftlichen Briefter und bas gläubige Bertrauen gegeneinanberhielt, mit dem der Mohammedaner zu Allah betet; wenn er eine große Menge beherzigaungswerther Koranwerfe sich ins Gedächniß zurückrief, so wurde es ihm zweiselhaft, ob biefe christliche Eivilsfation, wie sie unter der Hand der Kirche, der Bischse, der Consistorien sich gestaltet, vor der Religion des Propheten wirklich so viele Vorzüge habe.

Trot ber Bielweiberei fah er hier bie Familiengefühle in mancher Sinficht beiliger gehalten ale in Europa, trot ber Sflaverei fah er hier eine fich namentlich im Bobithatigfeitefinn viel weiter erftredenbe humanitat, ale er fie in Reapel, Rom, Deutschland Beldes maren bie Beweggrunde, bie bas gefehen. Leben in Guropa bedingten? 3mmer maren es unbefriedigte Bedürfniffe, Berrichfucht, Gier nach Unfeben, Auszeichnung ober Reichthum, hier in Afrita mar es die Beburfniklofiafeit, welche bas Unschmiegen an bie Ratur, biefe Ergebenheit in bie Fügungen Allah's, biefe flolze Selbftgenüge hervorbrachten. Wenn er fein eigenes Thun betrachtete, mar es blos Liebe gur Runft gemefen, welche feine beffern Arbeiten ine Leben gerufen? Satte nicht bas Streben nach bem Ruhme eines bebeutenben Runftlers, ber Chrgeig, es feinen Freunden guborguthun, vollen Untheil baran? Wenn er jest in biefer Ginfamfeit, mo er feinen Lober und Bewunderer fand, mo er weber auf einen Mäcen noch auf ben Beifall ber Menge rechnen konnte, ein Kunstwerk schuf, so war bas ganz ein anderes.

Indes war die Karavane von Tunis zurückgefehrt, ohne das erfehnte Geräth zum Malen mitzubringen; allein Ali, der Handelsmann, ertlärte, daß alles beftelt eit und aus Italien herbeigeschafft werde, und gedenke er auf seinem Herbeitzuge nach Tunis die Sachen mitzubringen.

Der herbst nahte, wenn man in Zuwan überhaupt von einem solchen sprechen durste, da es eigentlich am Frühling und herbst in unserm Sinne sehste. Der Karavannenzug kam zum zweiten male von Tunie zurück und brachte diesmal die ersehnten Malergeräthschaften? bellung baute nun für sich in dem hofraum hinriks eine Malerverstätte aus einem Kamelhaarzelte und sing sein Paradies, zu dem er sortwährend Einzelstudien gemacht, zu malen an.

Rurg vor diesem Ereignisse war ihm bas erste Liebesabenteuer, wenn man es so nennen kann, begegnet. Ein Theil seiner Rosen bestand aus Remontanten, die man damals in Syrien und Afrika schon kannte. Sie blübten auch während ber Regenzeit, b. h. im Winter, und wurden bann vor dem Regen durch ein Regendach geschätzt, das die Rosenterrasse in seiner gangen Breite überbedte, ein fünftliches, mafferbichtes Gemebe aus Ramelhaar und Baumwolle, bas auf hohen Stangen über die Rofen gebreitet mar, fobag biefe ber frifchen von allen Seiten hinguftromenben Luft nicht entbehrten. Unter ben Rofen befand fich ein hoher beinahe armbider Stamm einer Roifetterofe mit einer meitausgebreiteten Rrone, ber unaufhörlich in ftarten Buicheltrauben eine garte ichneeweiße, im Relche rothlich angehauchte Rofe hervortrieb. Die ungeheuere Fruchtbarfeit bes Rofenbaums wie die Lieblichkeit ber Rofenbufchel hatte bes Rünftlere befondere Aufmertfamteit biefem Baume augelenft, und er hatte auf einem Balmblatte, bas er an bem Baume aufgehangt, bie Angahl ber Rnoepen, Die er mochentlich gablte, eingeritt. Gines Tages, ale bas Regenbach noch nicht aufgehängt mar und er feine Rofenterraffe betrat, fah er zwei meibliche Geftalten bei feinem Lieblingsbaume fteben und an bemfelben hantieren. Er ichlich fich auf feinen Ganbalen porfichtig naber und erblicte zwei bichtverichleierte Geftalten, von benen bie eine flein, ichlant, gierlich gebaut, die andere größer, voller, aber ichlank und ichmiegfam war. Er glaubte, ale er naber tam, ju feben, wie bie Grofere ben Schleier ber Rleinern vom Befichte hinmegichob und ihr fcmarges Saar mit einem Bufchel eben auffnospenber Rofenbluten fcmudte. Die Gefichteguge verbedte ber Rofen-

Rafch trat ber junge Dann naber; aber feine Unwefenheit murbe jest entbedt, und bie Frauen bereiteten fich zur eiligen Mlucht; boch ein Dorn hielt ben gurudgefchlagenen Schleier ber Jungern gefangen, und es gelang bem Spaher einen pollen Blid auf ein engelicones Beficht zu werfen, von blenbendweißer Farbe, umrollt von ichwargem Saar, bas in langen loden unter einem Rafchmirturban berabwallte. Das Untlit mar von ber Rothe ber Scham barüber angehaucht, bag ber boje Dorn ben Schleier gurudhielt und ben Unblid ihres Untliges bem Chriftenftlaven preiegab. Aber ein Bligblid aus ben fcmargen Mugen ftreifte mit verfengender Glut bas Auge bes Fremben. Dit Gewalt ber Sand rif fie ben Schleier por bas Beficht und flüchtete mit bem leichten Tritte einer Gagelle in bie nächfte untere Terraffe.

Als er dem Rosenbaume näher trat, sand er in einem ber schönften Blittenbüsche ib dunkelste Kurpurknospe, welche vielleicht auf der gangen Terrasse sprofte, und daran ein Palmenblatt geheftet, in welches Verse einzgerigt waren, die nach Bodenstedt's Uebersetzung also lauten würden:

Mein Herz schmudt fich mit bir, wie fich Der himmel mit der Sonne schmudt — Du gibst ihm Glauz, und ohne dich Bleibt es in duntle Nacht entrückt.

Das war ja eine offene Liebeserklärung — aber wer waren die Frauen gewesen? Bon den Weibern oder Kebsweibern Ibrahim's schwerlich, sie waren zu jung.

Der Erstaunte füßte die Rofentnospe und verdarg sie auf seiner Bruft neben bem Palmblatte und eilte ju der Zerrasse, an der er hinrit beschäftigt wußte. Er berichtete diesem, daß er zwei Frauenzimmer an seinem Bieblingerofenbaume betroffen sabe, und befchrieb das Meußere berfelben, um zu fragen, wer sie seien?

"Das wird Mirza, das Lieblingskind meines Herrn, und ihre Staub, die Abhffinierin Fatime, gewesen sim. Ihra Strahim hatte, wie das schon sein Staub ersorderte, außer den Stlavinnen vier rechtmäßige Krauen. Da ein Mussemmen al el Kitaddon, d. h. d. eine Kristin und eine Jüdin heirathen dars, weil sie einem Volke angehören, das von Gott ein Buch erhalten hat der nicht «abd el es nam», eine Götzenbienerin, eine Ginen, so hatte Ibrahim auch eine Christin, eine sienen, so hatte Ibrahim auch eine Christin, eine sienen, eine Giore Griechin, und eine Jüdin auß Damaskus um Fran. Letztere starb vor eina zwölf Jahren bei der Geburt Mirza's, die din gesehen haben wirst, daher

wurde biefe einer abhffinifchen Amme übergeben, die Beihalterin 3brabim's war, fodaß Fatime Stief- und Milchichwefter Mirga's, zugleich aber ihre Dienerin ift."

Unferm Freunde mar vor biefem Abenteuer recht beimfrant und langweilig ju Muthe gemefen, bie Stimmung, in ber er fich mit dem orientalifchen lebensfolummer verfohnt geglaubt, ja biefen über bie europaifche Civilifation gefest, mar fcnell vorübergegangen. Wie alle Deutsche, fo mar er Freund ber Befelligfeit. und diefe hatte ihm noch nie gefehlt, weder auf Uni= verfitäten, noch bei feinem Studium ale Daler, noch fpater in Rom und Reapel. Ueberall hatte er fich gefelligen Rreifen, die ihm gufagten, euger angefchloffen. Rurge Beit por feinem Disgefchice, bas ihn in bie Fremde und Rnechtichaft führte, maren Rarl Saus und Dlag, verichiebene Runftgenoffen und bie Buthagoraer Benoffen verichiedenartiger gefellichaftlicher Freuden gemefen; jest fühlte er fich gang vereinfamt, benn ber Umgang mit Sinrit, auf ben er befchrantt mar, fonnte fein lebhaftes Gemuth nicht ausfüllen und zeigte, bag biefer in breifig Jahren gu einem ruhig in bas Schicffal ergebenen Orientalen geworden mar. Das erfte Wieder= finden mar ein Aufbraufen bes Beiftes gemefen, von bem ber gute Sinrif überhaupt feine ju große Bortion befaß. Alles, was ber Maler geiftig hatte mittheilen

fonnen, mar längft ausgegeben und bie fortwährenben Ermahnungen, ben Glauben bes Bropheten anzunehmen, murben biefem nachgerabe langweilig. Er hatte nach beutscher Bewohnheit gern ein Glas Wein in Gefellfchaft getrunten und hatte bei feinem Borgefesten verfchiebentlich barauf angespielt, ob es benn fo gang unmöglich fei, bag fie einmal ein Glaschen Bein qufammen tranten; aber Sinrif antwortere mit bem Roran; "Kultu unus kiru haram!" ("Alles, mas trunfen macht, ift verboten") und feste hingu: "Wenn ein Menich fich in fauerer Milch betrinten tonnte, fo murbe ich auf biefes mein Lieblingegetrant verzichten." Aber fauere Schafemilch mar noch nicht bas Lieblingegetrant feines jungen Freundes und er hatte noch ju menig Schafund Ramelfleifch gegeffen, um zu einem folchen orientalifchen Ramel zu werben, wie es Sinrit feiner Auffaffung nach icon mar. Geit jenem Blitblid ber fcmargen Augen mar ber Maler ein anberer Denfch, er träumte Tag und Nacht von biefen Augen, und ale er am erften Regentage bor feiner Staffelei ftanb, um bie Stigge feines Barabiefes zu entwerfen, begeifterten ihn bie fcmargen Augen zu einer mahrhaft orientalischen Anschauung. Er mollte nicht bem breitgetretenen Wege ber Bibel folgen, fonbern ber Sage bes Rorans. Danach war aber nicht ber Apfel die verbotene Frucht. Oppermann, Sunbert Jahre. V.

fonbern Beigen. Er wollte feine Eva malen, wie fie, einen Rrang golbener Beigenahren im Daar, burchichlungen mit blauen Chanen, in ber Sand ein bichtes Bufchel Beigenahren, mit untergeschlagenen Beinen bor einer Sandmuble fitt, wie fie noch jett bon ben arabifden Frauen jum Getreidemahlen gebraucht murbe, und die fo alt wie bas Barabies felbft fein mußte. Abam follte an einem Baume fteben, fobag man nur fein Brofil fahe, Eva gu ihm mit einem folchen Blutblid aufschauend, wie Dirga's Augen ftreifend auf ihn geworfen, gleichfam um Erlaubnif bittend, ben Bufchel Beigen in ber Sand unter ber Getreibemuhle abmalen ju burfen. Gine Schlange erhob fich nach bem Blane bes Rünftlere ringelnd von ber Erbe, mit ihren flugen Mugen die golbenen Mehren zu betrachten und gleichfam ihre Buftimmung zu bem Buniche Eva's aussprechenb. Abam ftand gang in Bermunderung feiner fo gefchmuckten Eba berfunten, und nur biefe tonnte feiner Stellung nach ertennen, bag ber Zeitpuntt gefommen mar, in bem fie unternehmen burfe, mas fie molle, wenn fie ber Rafchluft Abam's nur gleichfalls Bemahr verheiße.

Aber ein foldes Bilb ließ fich leichter in ber Phantafie hervorzaubern, ale auf die Leinwand bringen, namentlich wollte die Position der untergeschlagenen Beine in teiner Beise malerisch erscheinen, und ber Daler verfuchte nun für feine Epa eine halb liegende Stellung, die fie in ben Augen Abam's noch verführerifcher machen muffe. Diefe Bemühungen fcheiterten inden an feinem Mangel an Uebung, menfchliche Figuren ohne Mobell zu zeichnen. Er mar baran in Dresben und Italien gewöhnt, und hier wollte bie Arbeit nicht pormarte geben, fie erhitte nur feine Bhantafie und machte feine Rachte unruhig. Er ging jeben Tag ju ber Stunde, um welche er bie Frauen bort angetroffen, ju ber Rofenterraffe, allein er fand fie nicht wieber. Aber wogu hatte er benn von feinem gehrmeifter bie Runft ber Blumenfprache erlernt? 3mar ftanben ihm iest außer Rofen nur wenige Blumen ju Bebote, inben Die Liebessprache ber Drientalen mußte leicht ju ergangen, wenn nur bie Andeutungen gegeben maren, und alle Sauptworte ju einer glübenben Liebeserflarung waren in Rofen vorhanden; bie ausschmudenben Beimorte fehlten freilich, aber bie weibliche Bhantafie tonnte fie leicht nach eigener Willfür erfeten.

Ein Selam war gewunden und in dem bekannten fortwährent blübenten Rofenbaume verborgen. Am Mbend fehlte der Blumenstrauß, und am andern Morgen hing ein Balmblatt an der Stelle besselben mit den Borten: "Werbe gläubig, und Allah wird beine Winsche gewähren."

Das war nun nicht nach bes Malers Sinn, er hütte feine Bunfche gern ohne die Dazwijchentunft Allah's und feiner Priefter befriedigt gesehen. Er wieder-holte seine Liebesbetheuerungen in allen ihm in dieser Sachreszeit möglichen Bariationen. Immer aber dieselbe Antwort.

Das Gemalbe wollte nicht pormarts; in feiner Berzweiflung, bag bie menfchlichen Figuren nicht gelingen wollten, hatte er ben Sintergrund, in welchem fich bie größere Thierwelt, Glefanten, Ramele und Dromebare, Lowe und Buffeloche friedlich bewegten, ju untermalen begonnen. Run tam noch ein außeres Sinbernig bingu. Sinrit, ber Unfang October am Fieber gelitten hatte, flagte taglich mehr über bas Sinfdminden feiner Rrafte, er hatte feinen Appetit, felbft bie Bafferpfeife wollte ihm nicht mehr munben. Das Terraffenfteigen mar ihm ju befchwerlich, er fühle alle feine Glieber, fagte er, und fo mufte ber jungere Behulfe feinerfeite alle Arbeiten im Freien übermachen, befonders bie Ableitung ber Bemaffer. Bar er von biefer Arbeit gurudgefehrt, fo mußte er hinrit einige von ben 6666 Unate (Berfe) porlefen, ober erhielt von ihm Belehrungen über bie Bemufe- und Obftbaumgucht, die er niederschreiben mußte. "Ich fuhle mein Ende naben, ich merbe feine Manbelblüte mehr feben", fagte Sinrit, .. mas bu von mir lernen kannft, mußt du in diefen Tagen lernen."

Der Liebenbe verfäumte keinen Tag, einen Selam zu winden, den er jeden andern Tag entfernt fand, und an feiner Stelle ein Palmblatt mit den Borten: "Berde gläubig!"

Indeß war es nach christlicher Rechnung Neujahr geworden, und Hinrit wurde mit jedem Tage hinfälliger. Er schiefte nach dem Kadi in Zuwan, um sein Testament zu machen, und zugleich nach dem Imam, um die Berheitzungen Wohammed's noch aus seinem Munde zu vernehmen. Während man auf beibe Personen wartete, mußte Hellung zu Hinrit's Hüßen sich in dem Zelte niedersauern. "Hör wol an, min Jung, wat ich bie jetzt segge." Heinrich erörterte nun als Mesultat seiner Lebensersahrung, wenn auch nicht mit den Worten, etwa solgende Gedanken:

"Die Religion ist keine Sache, die ein Menfch für sich abmachen kann; wie zu allem Menschichen, gehört Gemeinsamkeit auch zur Religion, ein Christ kann kein Christ bleiben, wenn er sein Leben unter einem nichtchriftlichen Bolle zubringen muß. Das Alleinstehen führt von Gott ab, sei es in biefer, ei es in jener Weise.

"Der Mohammebanismus wurde nicht fo ungemein verbreitet fein, wenn er nicht eine Religion ware, bie



für ben Orient pagt u. bgl. Db bu, mein Junge, bie Beimat je wiederfeben wirft, fteht bahin, jedenfalls wird ein Uebertritt jum Propheten bir bas Entfommen erleichtern, gemahre mir bie Freude, bich noch vor meinem Tobe im Turban ju feben. Du brauchft bein Chriftenthum nicht abgufchwören, unfer Blaube nimmt bas Chriftenthum in fich auf, er halt Chriftus boch in Ehren als Brophet, der lebendig gen Simmel gefahren und am Jungften Tage berabtommt, um ben Debichal (Antichrift) ju tobten. Wenn ich tobt bin, wirft bu bich fehr einfam und verlaffen fühlen, man wird bich mehr ale jest, wo du unter meinem befonbern Schute ftanbeft, fühlen laffen, baf bu ein Ungläubiger bift. Giebe, ich habe bie Abficht, ein Teftament zu machen und bich zu meinem Erben eingufeten; aber ich barf bas nicht, benn ich barf meber einen Chriften, noch einen Juben, noch einen in Dar Sarb Bohnenben jum Erben ernennen. Birft bu nicht Mufelman, fo wird ber Fiscus fich meines Bermögens bemächtigen. Und biefes Bermögen ift nicht gering. Der Schmud meiner Frau allein ift febr werthvoll. Seitbem mich 3brahim aus ber Stlaverei entlaffen, hat er mir aufer biefer Bohnung jahrlich 500 Biafter Lohn gegeben, bon benen ich wenige Stude gebraucht habe. 3brahim wird bich fofort freilaffen, er wird dir auch eine Frau' geben oder dir gestatten, eine solche zu kaufen, denn wie du weißt, sagt der Koran: «Heirathen ist Pflicht!» Du wirft, saß mein Erde reich genug sein, selhst für die Lieblings-tochter Ibrahim's, die liebliche Mirza, die Hochzeitsgade darbringen zu können. Er wird sie die hochzeitsgade darbringen zu können. Er wird sie dir nicht verweigern, denn er hält die Europäer sur gleichabelich wie die Araber, und da er schon zwanzig Töchter verheirathet und noch vier zu verheirathen hat, wird er sie dir geben, um seinem einzigen Sohne, der eine Fregatte des Paschas commandirt, ein reicheres Erde zu hinterlassen. Nun, was schweist du? Du wirst deinem Klüde, das dich so ossendarlich aussuch, doch nicht den Rücken seiner"

"Ich will beinem Wunsche Folge geben", sagte unser Freund mit seinem Gunfche Kolge geben", sagte unser Freund mit seinem meisten eingewirft hatte, barüber war er sich selbst nicht kar, nur baß nicht bas Gewinnen durch Erbschaft seine Entschulfes erklärte sich aber hauptsächlich daher, daß er lutherischer Ehrift in dem Sinne, in welchem er sich dazu bei der Construation bekannt, sich nicht mehr war. An das "Riedergefahren zur Solle und am britten Tage wieder auferfranden um auszuschren gen Himmel" hatte er

icon bamale nicht geglaubt, und ber Glaube an einen breieinigen Gott mar ihm immer unverftanblicher geworben. Dit ber Abneigung gegen folche Glaubensfate, mobei fein gefunder Menfchenverftand ftillftand, war er auch gegen bas eigenthumlich Bahre und Tiefe bes driftlichen Glaubens, bas nach feiner Anficht fich von jenen Beftandtheilen nicht trennen ließ, gleichgültiger geworben. Nachbem er in Jena Fichte gehört, glaubte er nur noch an einen einheitlichen Gott ale bas allgemeine göttliche Leben, ale Bermalter ber allgemeinen moralifchen Beltordnung. Ueberhaupt, hatte er bon driftlichen Lehren und Dogmen nicht alles über Borb geworfen, mas feine Bernunft nicht begreifen tonnte? Barum follte er bei ben Lehren bes Rorans nicht besgleichen thun? Die Lehre, bag, mer unter Bolfen lebt, mit ihnen heulen muffe, mar ihm nie fremb gemefen, ber Gebante, Mirja ale Beib ju befiten, mar ihm aber neu und hatte feine Geele burchblitt wie früher ihr Blid.

Als der Imam fam, erflärte Hinrit, daß sein Landsmann sich zum Propheten bestennen wosse; diese zgaminirte ihn aus dem Koran und sand einen Wohlunterrichteten. Die nothwendige Operation wurde vorgenommen, hessung sagte sein "La illaha il Allah" und "Mohammed rassul Allah" und war Musselman. Bis dahin hatte berfelbe gegen Sonnenftich eine hohe fpits zulaufenbe perfifche Mütze aus Lammfell getragen, jett betleibete ihn ber Imam mit bem Turban und gab ihm ben Namen Haffan.

hinrik war über biefes Ereigniß fehr froh, er bietirte bem Kabi mit kurzen Borten, daß er haffan zu feinem Erben ernenne, und bat ihn, 3brahim davon zu benachrichtigen und in seinem Namen zu bitten, daß er bemfelben die Freiheit gebe und ihn zu seinem Nachfolger mache.

Wie beraufcht band ber neue Gläubige felbft ein Selam und hing baran ein Palmblatt mit ben Borten: "Ich bin jest beines Glaubens, nun halte Bort und mache mich glücklich, bu Licht meiner Augen."

In der Nacht nach bem Uebertritt starb hinrit und wurde nach der Sitte des Landes schon am andern Tage begraben, wobei der Sarg im Lauftritt nach dem Kirchhose von Zuwan getragen wurde. Der Erbe versesste nicht, ein Denfmal mit dem Turban zu bestellen.

Als haffan vom Begrabniffe zurücktam, wurde er aufgeforbert, vor Ibrahim zu erscheinen. Diefer er-Märte ihn für frei und nahm ihn als Obergartner für 500 Piafter in seine Dienste.

In ber nachlaffenichaft bes Gartenauffehers befand



sich eine schwarze Stlavin, welche die Kiiche besorgte und schon seit dem Tode von Hintit's Frau dem Saushalte vorgestanden hatte; sie übergad dem Erden die Schätze ihres Herrn, die Juwelen und Berlen ihrer frühern Herrin, den Schliffel zu einer Truhe mit 30000 Plastern, Seidenstoffen und Kafchmir.

Am britten Tage nach ber Beerbigung erschien gegen Abend Fatime mit einem Schreiben Mirza's:

"Wonne meiner Seele, geliebter Baffan!

Mein Bater will nicht, daß ich mich vor meinem vierzehnten Jahre verheirathe, weil er den Tod der Mutter ihrem zu jugendlichen Alter zuschreidt. Damit Du aber nicht einfam bift, sende ich Dir meine Stlavin Fatime, meine Schwester und Freundin daß sie Dich röfte und liede. Sie sei Dein, sei Deine Sache. Sie ist treu wie Gold und zärtlich wie eine Taube. Sie wird fürslednehmen, wenn Du erst mein bift, mit den Brotsamen, die von des Herrn Tische sallen. Sie wird Dich in der Arbeit unterstügen, Dir die Speisen bereiten, die Mosquitos verscheuchen und Deine Träume überwachen. Sie wird mir Gelegenheit geben, Dich dam und wann zu sehen. Sie wird Dir die Nargisch (Wassierpsseis) auf dehen. Sie wird Dir die Nargisch (Wassierpsseis) auf dehen. Marara bereiten, Kasse siedes sein!"

Bahrend Saffan ben Brief, ber wie immer auf ein Balmblatt geritt mar, las, entichleierte fich Fatime, fie marf ihren Burnus pon fich und ftanb nun ba in burchfichtigem weißen Dauffelintleibe, bas in ber Taille von einem mit Raurimufdeln gefchmudten Gurtel aus Leber, von welchem lange Strange auf bie baufchigen Beintleider fielen, gufammengehalten murbe, bie Sanbe auf bas Berg gelegt und fie bort jum Beichen ihrer Singebung leife bewegenb. 218 Saffan emporichaute, ftaunte er - bas mar eine abpffinifche Benus, bie por ihm frand, bas Geficht ein ichones Dval, bie braunen Mugen, manbelformig gefpalten, brudten bie Canftheit und Bartlichkeit einer Taube aus, Die Dafe flein und moblgeftalt, die Lippen fein gefchnitten und boch üppig, Rabne fo glangend weiß wie Berlen, eine untabelhafte Bufte voll jungfräulicher Runbung, Arme vollfommen ichon, fleine Sande und munderbar fleine Rufe. mit bogenformiger Rrummung bes Spannes. Um ben gierlichen Anochel wie um bas Sandgelent trug fie einen Ring in Form einer Schlange. Die Farbe ihrer Saut war nicht mohl zu beschreiben, es mar nicht bie fupferbraune Karbe ihrer Laubeleute, es mar ein mattes Golbgelb, burch bas ein rofiger Schein im Beficht, an ben Armen und Rufen burchichimmerte. Lettere maren pon ben Rnöcheln an, wo bie Beinfleiber gufammengeschnürt waren, bloß und die kleinen Fußchen stecken in einer Art von rothen Maroquinfchuhen, die eben nur die Fußzehen und die äußersten Haden einnahmen und die schöne Spannung des Fußes zeigten.

Haffan war ganz starr und stumm vor Staunen, er wusste nicht, was er thun, nicht, was er sagen sollte. Endlich stammelte er hervor: "Ich bin nicht würdig, ein so hohes Geschent von der Königin meines Herzens anzunehmen."

"Du würdest aber Mirza und ihre Stavin Fatime auf das isdlichte beleidigen, wolltest du biese erste Lebesgabe verschmähen", sagte Fatime mit äußerst fanster Stimme und beinahe stehendem Blid, indem sie zum Zeichen der Ergebung, wie ein um Erbarmen Rechender, bie linke Hand an Hassall Bart legte und mit der rechten Hand siene Rechte umsagte.

Diefer war im Begriff, biefe icone Sand gu tuffen, als Fatime vor ihm auf die Knie fant und ihn fiehend anschaute.

So rief er benn feine alte schwarze Stavin und hieß ihr Fatime ein Gemach anweisen, dann stürzte er aus bem Hause, die Terrassen bes Gartens himunter, bem Naturparke zu.

Das Regenwetter hatte feit acht Tagen aufgehört, und biefe acht Tage hatten hingereicht. Grafer und

Bluten, Rnospen und Blatter in bem Garten wie im Raturparte hervorzugaubern. Er marf fich unter einen Dattelbaum und ftarrte zu bem fternfunkelnben Simmelsgelte empor; benn es mar Abend geworben. In feinem Ropfe mirrte und fcmirrte es, fein Blut rann fcneller, in feiner Bhantafie fampfte bas Bilb Ratime's, bas er in plaftifcher Bollenbung por Augen hatte, mit bem Mirga's, welches halb Phantafiebilb mar, ba er eigent= lich nur ben Mugenblit gefehen hatte. Das Bilb feiner erften Jugenbliebe, feiner Raroline, mar immer mehr verblaft, und feitbem er meber ihre fleinen Briefe mit Liebesperficherungen empfing, noch an fie fchreiben fonnte, mar es natürlich, bak er weniger häufig an fie bachte. Geit Bochen hatte er nur an Mirga gebacht und ihr Bilb mit allem möglichen Liebreig gefchmudt. Beute trat amifden biefes Bhantafiebilb Satime in voller plaftifcher Birflichfeit.

Der Entstammte sannte alle Lehren bes Korans, er sannte viel von ben Sitten ber Araber, die seinen Begierden das Wort redeten, aber er hing auch noch an auropäisch-christlichen Anschauungen. Die Bedeutung bes Geschentes seiner Geliebten sah er nur halb, ihm sehte ber Begriff davon, wie arabische Frauen und Mäbchen es sir eine alberne Prätenfion halten würden, von einem Manne allein geliebt zu sein. Er hatte

bisher nur die äußere Erscheinung vor Augen; der tiefere Grund berselben, daß das arabische Weib durch die Sitte so tief erniedrigt ist, daß es überall nicht zu dem Gesüble seiner Eigenwürde tommt, wurde ihm erst später klar. Er wußte, daß das Rebeneinandergesselwerden für die Frauen des Orients nichts Abstoßendes dat, wie daß es nichts Seltenes war, daß eine rechtmäßige Frau ihrem Manne eine sehr schwein schweibe and nur, um des Mannes Zuneigung von einer andern Frau oder einem Kedsweibe abzulenten, die sie haßt, oder auf die eisersüchtig ist.

Auch der Gedanke, Fatime als seine Sache anzusesen, war ihm ein frember, er wußte ja nicht, daß dabei zugleich ein Willensact und die Neigung Fatime's selbst thätig gewesen war, daß ihre hingebende Liebe es gewesen, die diesen Ausdruck gefunden. Er ahnte nicht, daß die um ein Jahr Altere und entwickliere Fatime früher in Liebe zu ihm entbrannt war als Mirza, daß jene es gewesen, welche überall sein erstes Zusammentreffen mit Mirza herbeigeführt und die Liebe dieser erst durch Gespräche und Schilderungen angessammt hatte, daß sie es gewesen, die dem zarten, noch unentwicklien Kinde die Berse Schansara's sowol als den Vries dietert, den sie überbracht hatte.

Der Dattelbaum, unter bem ber Maler fich ge-

lagert, war berfelbe, den er in dem Bordergrunde seines Karadiese angebracht hatte, als Standort für Abann. Da er aus seinen Träumereien erwachte und sah, unter welchem Banme er eigentlich geruht hatte, sprangen siem Bhantasien sofort zu seinem Bilbe über und nun sam ihm der Gebanke, daß er ja nun habe, was er so lange gesucht, das Modell zu seiner Eva.

Das erfüllte ihn gang. Er erhob sich rasch und bejah sich de Begend, wo er war, im Monbicheine, um einen Blatz zu sinden, wo Eva lagere. Dann eilte er mit schnellen Schritten seiner Wohnung zu, verrichtete seine bledbendgebet, zu dem der Marabut schon längst aufgrufen hatte, zündete seine Wasterpfeife an und jetze sich auf das platte Dach seines Daufes und phantagirte von seinem Paradiese mit der golbsarbenen Eva darin.

Rur ein Deutscher konnte so träumen und versäumen, das zu thun, was Pflicht und Sitte des Landes von ihm verlangten. Er saß noch in Träumereien, als der Marabut zur Baschung und Morgenandacht in der Bohnung Ibrahim's aufrief.

Als er seine Ceremonien vollendet hatte und in den Hof seiner Wohnung trat, tam die schwarze Stlavin mit betrübter Miene zu ihm und sagte: "Herr, verzeih! haft du deiner Stlavin Fatime und ihrer frühern Herrin, der Tochter Ibrahim's, diesen furchtbaren Schimps anthun können? Fatime hat die ganze Nacht in Thränen zugebracht und sich ihr Haar heute Worgen statt der Baschung und Salbung mit Asche bestreut."

Haffan fah die Schwarze verwundert an und frug: "Welchen Schimpf hätte ich dem Madchen angethan?"

Jest aber spiegelte sich auf bem Gesichte ber Alten bas höchste Erstaunen: "Du haft sie für unwürdig gehalten, bein Lager zu theilen, bas ist die größte Schmach, die man einem Weibe anthum kann."

"Gile mich zu entschuldigen", sagte Saffan, "Unfenntnis ber Sitten hat bas verschulbet, und bann habe ich selbst in dieser Nacht tein Lager genommen, ich habe auf bem Dache gesessen und von Fatime geträumt."

Er felbst eilte aus bem haufe auf die Rosenterraffe, wo er einen Strauß schnitt, ber in den glübenbsten Worten, welche die Blumensprache hat, die Schöne seiner Liebe versicherte.

Dann sprang er jurud. Fatime war durch die Erjählung der Schwarzen berufigt und eilte ibm bräutlich geschmidt, doch demüthig entgegen. Aber ihr Auge, das bisher sanft und bescheiden zu Boben gesenkt war, fing an in orientalischer Glut unter ben langen schwarzen Augenwimpern hervor zu blenden, als sie ben Selam, ben Liebe verheisenden, empfing. Sie wollte sich wieder vor ihm niederwerfen, aber Haffan zog sie in seine Arme und drückte einen heißen Kuß auf ihre Lippen, der sie elektrisch durchzuckte und zu einem so schmachtenden Blick entstammte, daß Haffan nicht umhin konnte, den Kuß zu wiederholen.

Dann, als das Mädigen sich seinen Armen entwand, führte er sie zu seinem Gemälde und erklärte ihr, die zum ersten male ein Oelbild voll Erstaunen sah, den Zwee desselben und seine Absicht, auf dem unbemalten Platze den Sündensall durch Ewa's Berschulden darzustellen, die Adam versührt, von dem verbotenen Beigen statt von Gerste Kuskussu zu bereiten oder Brot zu backen. "Mir sehst das Modell zu einer Sva, willst du mir als Modell dienen, so solge mir", sogte er.

"Imar verbietet ber Prophet, baß man Lebendiges abbilbe", erwiderte Eva-Fatime, "allein ich bin beine Stlavin, beine Sache, befehle und ich gehorche."

Der Künstler führte sie die Gartenterrassen herab in den stillen, einsamen Naturpart, in welchem der Morgenthau noch in Gräfern und Blumenkelchen glänzte. Nahe der Dattel war ein kleiner Dag, der, gegenwärtig voll tausend buftiger Beilchen, beinahe eine bläulich-grüne Färbung angenommen hatte. Dier hieß er Fatime sich entkleiben und die Stellung annehmen,

vie Eva, vor einer handmühle sthend, eingenommen haben würde, wenn sie Abam, an den Dattelbaum gelehnt, die Erlaubnis jum Mahlen der verbotenen Frucht abschmeicheln wollte. Unter dem Dattelbaum aahm er selbst seinen Standpunkt, das Stizzenbuch, das mit den Malapparaten von Tunis geschieft war, in der Hand, um mit dem Silberstift die retzende Eva zu stizzend, um mit dem Silberstift die retzende Eva zu stizzend. Diese hatte sich mit der orientalischen Frauen eigenen Koletterie auf die untergeschlagenen Beine gesetzt und lehnte sant an dem Beilchenhiges, in der einen Hand statt der Weizenähren den Rosenstrauch haltend, mit der andern auf diesen deutend. Sie hielt beide Arme in der reizenbsten Kundung, gleichsam bereit, Abam zu umsangen.

Die Schlange fehlte freilich, allein, ob fich Abam nicht boch verführen ließ? Arme Karoline im Parabiefe zu Zena, es hätte übermenschliches Berlangen geheißen, biefen erst feucht warmen, schmachtenben, bann immer glübenber werbenben Taubenaugen zu wibertieben.

Das Gemälbe machte jest rasche Fortschritte; gleich nach Sonnenausgang, ebe noch ber Marabut zum ersten Gebet gerusen, saß Haffan an ber Staffelei. Hinter bem Beilchenhag erhob sich ein Rosengebusch, aus bem ber Rosenbaum mit ben ewig blühenden Buschel-

rofen fich tennbar hervorhob. Die Schatten einer feitmarte ftebenden Balme marfen auf Eva ein von Sonnenfrahlen burchbrochenes Licht; in bem Beftrauche feufate die Nachtigall, Bapagaien und andere Bogel bevolferten Bebuich und Baume. Das Bilb Eva's mar in wenig Bochen bis auf Sale und Ropf vollendet, megen bes Ropfes mar Streit amifden Berrn und Sflavin, lettere wollte, daß an die Stelle ihres Ropfes ber fcbonere Mirga's genommen werde, mahrend jener ber Sarmonie wegen, und weil die Realität jest bei ihm ben Borgug bor Phantafiegebilden hatte, Fatime's Ropf ausmalen wollte, ben er ichon ffiggirt und untermalt hatte. Aber Fatime hatte bei aller Demuth und Unterwürfigfeit icon eine gemiffe Berrichaft fich angemaßt, fie beberrichte Saffan's Geele und Ginne, ber gar fein anderes Bild neben ihr haben wollte, mahrend ihr Streben babin ging, bas Bilb Diirga's nicht nur, fondern diefe liebe Salb- und Milchichwefter felbft balb als rechtmäßige Frau ihres Berrn neben fich ju feben. Sie hatte fich entichieben geweigert, Saffan's rechtmagige Frau zu merben. "Bozu bas?" hatte fie gefagt, "es genügt mir, Gnabe bor beinen Mugen gefunden zu haben. Wir Frauen im Drient verblüben fo rafch wie unfere Rofen, bu wirft von felbit lernen, bağ Wechfel Reis bat, und ba bu nur vier rechtmäßige

Frauen haben darfft, so laß mich beine Stlavin sein, bie sich begnügt mit den Brosamen von deinem Tische, damit du später, wenn deine Frauen verweltt sind, eine neue wählen tannst."

Eines Morgens vor Sonnenaufgang, zur Zeit, ba ber Weizen reifte, hatte Fatime die Schwefter Mirza aus dem väterlichen Haren zu entführen gewußt, sie mit dem Kranze von Weizenähren umd Chanen geschmüdt, ihr ein Weizenbischel in die Hand gegeben, und so überrasche ie den Maler vor der Staffelei, wo sie plötzlich den Burnus vom Kopfe und Gesichte der Berschämten zog.

Das war allerdings ein idealerer Kopf als Fatime's, eine faum aus dem Grün sich drängende Rosenknospe, während Fatime schon eine von der ersten Sonne aufgesißte Knospe war. In Fatime's Zügen erschied wie eine limbliche Natur mit voller Simmlichsteit ausgeprägt, das Gesicht Mitza's singegen war von einem geistigen Hauche durchweht, der, wenn dieses schwarze Auge auch nur halb so zärtlicheschmachtend schauen konnte wie die Augen Fatime's, eine wundervolle Eva geben mußte, eine meerschaumgeborene Benus, wie aus der Jand der Schöpfers. Fatime zog eine der Ottomanen von dem Bassin näher an die Staffelei, füssterte dann Mitzae einige leise Worte ins Ost, die sie mit dem Purpur

der Berlegenheit bekleibeten, und machte, indem fie sich an die Ottomane zurücklehnte und die Weizenähren in die Hand nahm, die Stellung, in welcher sie zu Wobell gesessen.

Mirta ahmte bie Stellung nach fomie auch ben verführerifch-ichmachtenben Blid. Aber bas mar nicht bas fanfte Schmachten Fatime's, bas mar ein glübenbes Befehlen, es ichien mit Rlammenichrift aus biefen Mugen zu brennen: "Romm in meine Arme, Abam." Der Meifter tonnte anfange feine Sand bewegen, er fühlte fich wie gelähmt unter bem Glüben biefer ichwarzen Mugen; bann aber, nachbem er fich bas Bilb Mirga's, wie er glaubte, für taufend Jahre eingeprägt batte. überfiel ihn eine mahre Malerwuth, und ba er bem Mobell nicht zumuthen mochte, in biefer Stellung lange zu verharren, batte er bie Grundzuge ihres Ropfes und Salfes in furger Zeit entworfen. Den Reifchton in bem Rumpfe Epa's hatte er gleich pon Beginn nicht in ben gelblichen Tinten ber Abpffinierin gehalten, fondern in ben ihm von Tigian ber mohlbefannten Gleifchtonen, und ber fcone weiße Sale und ber fleine Ropf Mirga's paften gu bem Rumpfe, ale mare bas aus Ginem Buffe. Run aber hielt es ihn nicht langer, er marf Binfel und Balette von fich und fturgte in Mirga's Urme.

Mit ber Bemerfung, bag es fur Mirga an ber Beit fei, in ben paterlichen Sarem gurudgutehren, machte Fatime ben Bartlichfeiten, Die fie gu freuen ichienen, ein Enbe. Saffan begann aber feine Thatigfeit ale Obergartner zu haffen, obgleich ihm Fatime getreulich jur Ceite ftanb. Gie hatte bie Beauffichtigung bes Dbit- und Gemufebaues übernommen, fie pflucte für ben Sarem wie für ben Beliebten bie Früchte, im Frühjahre bie ichonen Ririchen, jest bie Apritofen und Drangen, mahrend bie fcmarge Stlavin bas Schlachten, Braten, Schmoren, Roften und Brotbaden berfah. Ratime bot bem Beliebten die feinsten Bemufe und legte ihm mit ihren garten Fingern bie Fleischspeifen bor, fie bemachte mit einem Pfauenschweifwebel feine Siefta, fie forgte bafur, bag Mirza jeben Tag ihre Gelams erhielt. Wenn nach bem Abenbaebete Saffan auf bem Dache feine Bafferpfeife rauchte, bann gemahrte ihm die im Baffin auf bem Sofe im Baffer platichernbe Dienerin bas Bilb ber babenben Gufanna.

Als die Regenzeit nahte, war das Paradies vollendet, Mirza hatte zu dem Kopfbilde noch zweimal gefessen.

Man war übereingetommen, daß haffan fein Dienftverhältniß ju Ibrahim fundigen, benfelben aber zugleich angeben folle, ihm das haus, das er jest bewohne, nehft einem Theile ber Gartenterraffen jum Eigenthum ju übergeben, gegen einen zu beftimmenden Raufpreis und die Berpflichtung, noch fünf Jahre freiwillig die Oberaufficht über die Gärten zu führen. Wenn Idrahim dies gewährt habe, sollte das Bild, zu welchem ein enthrechender Goldrahmen schon im Frühjahre in Tunis bestellt und von Frankreich oder Italien herübergeschafft war, als Heiralbegade angeboten werden, dem freien, nicht dienstbaren hellung Mitza zur Frau zu geben.

3brahim, ber nie im Leben ein Delgemalbe gesehen botte, sollte überrafcht werben, und gegen etwaige Bebenten bes Mufelman wollte ber Mafer bie Nothslüge machen, baß er in seiner driftlichen Zeit das Bild moch gemalt und baß die Züge Mirza's sich ihm einsprügt, als er einmal burch die Onabe Mach's, ber den Schleier vor Mirza's Gesicht burch einen Dorn habe seithalten lassen, beren Antlit geschaut.

Der handelsmann der herbstatavane, die vom Werer nach dem Süden zog, brachte dann auch den gewinfichen Rahmen und die andern nöthigen Requisiten, und nachdem das Bild eingerahmt und mit Firnis dierzogen war, mußte sich der Waler eingestehen, das sei des beste Bild, das er je gemalt habe und je wieder malen werde. Daß Koam dem Zuschauer nur das Prosil, sonst aben Rücken zuwendete, war allerdings

vielleicht ästhetisch nicht zu rechtsertigen, aber durch die Ratur der Sache bedingt und hatte seine tiefern Bezätge, die keinem entgesen konnten, der das Bild mit Verständnis betrachtete. Berglich man ein Bild der altbentschen Schule, wo Abam und Eva regelmäßig aber albeiden Seiten des Apfeldaums stehen, die Schlange sich aber an diesem hinauswindet, selbst viele der niederkändischen und altitalienischen Paradiesbilder mit dieser neuern Schöpsung, so ragte sie durch poetische Aufassischen, die Schöpsteit der Eva und die landschaftliche Naturtreue weit über jene empor.

Nachbem bas Bild in bas gehörige Licht gefett mar, wurde Ibrahim, ber in die Borfchläge Haffan's eingewilligt und diesem seine Wohnung als Eigenthum überlaffen hatte, eingeladen, ein Kunstwerf zu schauen, bas Haffan noch als Chrift geschäffen habe.

Ibrahim war schwer zu bewegen, seine Wohnung zu verlassen, indeß gab er ben vielen Bitten seines neugierigen Harems nach und verfügte sich in Begleitung bessegenossen. Dei bem Berbote ber Nachbitdung lebenber Gegenstände barf es nicht wundernehmen, wenn man in mohammedanischen Landen auch lein Abbitd ber Ratur, von Monumenten und Städten sieht, wenn bie Begriffe über bilbende Kunst und Malerei sehlen.

Ibrahim und fein Harem hatten nie ein Delgemalbe gesehen, und es war erklärlich, baß bie ganze Gesellschaft über bas, was fie hier erblickte, in Staunen gerieth.

Der Vorwurf brachte es mit sich, daß die Haremswelt, jede Frau in ihrer Einfalt etwas Besonderes sür das Schönste an dem Bilde hielt; wenn bei eine den Kapagai, der irgendeinem Papagai, den sie eine den leisen hatte, so ähnlich sei, wie ein Ei dem andern, die andere dem Kossenstend hinter dem Beilchenhag am hübschessen fand, die dritte den Adam besonders würdigte, im Verständniß der Situation, indem sie das nicht Sichtbare in ihrer Phantasie ergänzte, wenn eine wierte sich über die im Hintergrunde in den Bummen spielenden Affen freute; alle Frauen waren aber darin übereinstimmend, die Eva sei hässlich, weil sie viel zu mager sei.

Anberer Meinung war Ibrahim. Er saß auf Kissen vor dem Bilbe, er sah nach beinahe vierzehn Jahren jum ersten mase wieder die schönste aller Frauen und Mädchen, die er gesiedt hatte. Diese Era war die Mutter seiner Mirza, die Rosse von Damaskus. Sie war achtzehn Jahre alt, als sie starb, und die Freude an Weibern war süt ihn mit ihr erstorben. Er, sonst so siemm, dachte nicht daran, daß der Koran verbiete, Lebendes zu masen; dies war ja auch keine Nachbildung,

bies mußte eine Eingebung Alfah's felbst fein, benn ber Maler hatte ja die Rofe von Damastus nie gesehen. Daß ihm die Tochter Mirza zum Modell des Kopfes habe dienen können, fiel Ibrahim um so weniger in des einn, als er in dieser Tochter immer nur noch das btasse, frankliche Kind mit seinen unentwickelten eckger Formen und niedergeschlagenen Augen gesehen hatte.

Rach langem Besinnen fagte er: "Sassan, das Bild muß mein fein, ich zahle bafür zwanzigtausend Biafter, sechs Kamelstuten, zwanzig Schafe und die brei schönften meiner Stavinnen."

haffan legte jum Zeichen ber hochachtung die geöffnete Rechte auf den Kopf und sagte: "Soher Gönner, gestatte, daß ich das Bild des Paradieses dir als hochzeitsgabe ju Filhen lege, um mir dasur das Paradies in den Armen des Lichtes meines Lebens, meiner einzigen Wonne, beiner Tochter Mirza zu erringen."

3brahim fah ihn ftaunend an, dann blidte er auf das Bild, erhob fich, legte die rechte Hand vor die Sitrn und nickte leicht mit dem Lopfe. Er hatte also eingewilligt. Haffam hätte vor Luft aufjauchzen mögen, aber er hielt fich in der Ruhe eines Mufelmans, legte den Zeigefinger an die Stirn, jum Zeichen dankbaren Einwertandiffes.

"In brei Monden, wenn die Beilden wieder blühen", sagte Braglin, "tannft du Mirza gur Gefrau holen, bis dahin werbe ich die einen Harem auf die Rosenterraffe bauen. Drei Stavinnen, die ich dir sende, moaen dich bis babin tröften."

Beim Eintritt ber Regenzeit gebar Fatime einen Anaben, ber ben Namen Ibrahim erhiett, die drei Stavinnen, die Ibrahim Hassan geschentt, bebienten sie; ber einen von ihnen, einer Christin von Chios, hatte Hassan zwar die Freiheit geschantt, aber sie weigerte sich, von dieser Preiheit Gebrauch zu machen.

Ein kundiger Baumeister von Zuwan baute in lurger Zeit nach ben Planen Ibrahim's einen kieinen, aber prächtig eingerichteten Harn, als alle Knospen prangen, da wurde vom Montage dis zum Donnerstage Hochziet gefeiert im Jause Vorahim's. Der Imam hatte die Bertragsbedingungen aufgeschrieben, die Braut brachte dem Manne einiges übliche Hansgeräth zu, darunter die niemals sehsen hand die Annbuille und den Schmudt der Mutter an Persen, Diamanten und Rubinen, deren Gewicht nach Ungen und Metikals genau amzegeben war. Donnerskag abende, als die Sonne untergegangen und die Benus heliglänzend im Westen aufgegangen voor, begleitete man das junge Paar zur

Bollziehung der Ehe in den neuen Harem; ber 3mam ging voran und fang: "Kommt jur geheiligten Nacht, in welcher der Brophet empfangen", und die Stavinnen der Gattin wiederholten im Chor unter Anschlagen von Chmbein: "Kommt zur heiligen Nacht!"

## 3meites Rapitel.

## Eine Conne Boldes.

Der Sinn für geheime Berbindungen zur Erreichung idealer Zwecke stammt in Deutschland schon aus der zweiten Hälfte des dorigen Jahrhunderts. Freimaurerei und Muminatenwesen hatten turz vor den Revolutionstriegen beinahe epidemisch in Deutschland gehaust. Die politischen Umwälzungen waren mit brutaler hand wurch die idealen Geisterbündnisse gefahren, da hatte sich von Ostpreußen aus, im Einverständnisse wenigstens mit den Spihen der Regierenden, wem auch nicht der höchsten Gepiten der Regierenden, wem auch nicht der höchsten Spihen der Regierenden, wem auch nicht der höchsten Spihen der Regierenden, dem Auch gebildet mit nationalen und politischen Zielen, der Tugendbumd.

Die Nachwirfungen beffelben auf die Jugend suchte man in den zwanziger Jahren mit Kerker und Ausschluß aus den Staatsdiensten zu bannen, während man von 1808 ermuntert und die Jugend wie das Alter aufgestachelt hatte.

Die Jugend war durch ben Dichterfürsten Schiller geweckt und idealifirt, es bedurfte daher nur eines

kleinen Anstoßes. Der Deutsche, von den Franken geknechtet vom Rhein bis an den Bregel, von der Nordsee bis zu den Alpen, fühlte seit Jahrhunderten sich zum ersten mal wieder Eins in dem Bewußtsein gemeinsamer Schmach.

Je mehr das Franzosenthum sich zu spreizen ansing mit seiner Mission, die Civilization über die Welt zu werdreiten und allen Böltern unter der Herschaft Frankreichs auch die Präge französischer Civilisation zu geben, desto mehr wurde sich der Preuße, der Brankenburger, der Märker, der Kalenberger, Desse die des deutschen Bölterthums bewußt. Schiller's Oramen mit seinen ibeasen Helbst mid bem Pathos und Schwunge der Sprache, selbst mit seinem Phrasenthum hatten Gedanken, Winsiche, Hosfmungen an das Baterland rege gemacht, Gedanken an den Staat, im Gegensage zu dem Privatsürstenrechte, geweckt.

Der Schulmeister auf bem ärmften heibeborfe war im Befige von Schiller's Gebichten und einiger Liebslingsbramen besselben. Bohin Fichte's Männerworte nicht brangen, ba beclamirte ein Schulmeister ber Jugend vor:

Ans Baterland, ans theure, ichließ bich an, Das halte fest mit beinem gangen Bergen! Dier find bie farten Burgeln beiner Kraft. Und nun erst in den gesehrten Schulen, auf den Gymnasien, da waren die Männer der Erhebung von 1809, die Hoser, Herzog Dels, Schill, Katt, Dörnberg und Emmerich Ideale der Zugend.

hermann Baumgarten hatte seit anderthalb Jahren bas Ghmnasium in Göttingen besucht und war jest in ben Hundstagsserien bes Jahres 1811 baheim bei ben Acttern im grünen Walbe.

Hermann war ein hochaufgeschoffener, aber schmächtiger Anabe von dreizehn Jahren, dem man eine gewisse Kraft an der strammen Haltung und der elastischen Schwungkraft seines Ganges ansah.

Es war morgens drei Uhr, und die Juffonne noch nicht aufgegangen, als Hermann aus dem Fenster seiner Schlassammer auf das Stallbach stieg, das etwa bis 311 zehn Fuß über den Erdboden oder vielmehr einen trocknen Ounghausen sich sentte.

Der Knabe stieg herab und war mit einem Sprunge auf dem Hose. Der Kettenhund schlug einmal an, aber auch nur einmal, denn er sannte Hermann. Diefer begab sich zu dem Theile des großen Hofraums, wo das Wellenholz für den Winter zum Austrochnen hoch aufgehäust war, zog unter dem Reisig einen Sach hervor und ein Kierunßgafüß, wie es dazumal vor Ersindung der englischen Glanzwichse in jeder bürgerlichen Haus-

haltung zur Bereitung von Stiefelwichse vorhanden war. Er nahm den Sac auf den Rücken, warf noch einen Blick nach dem Schlaffenster seiner Mutter, und der der der der fitst still sand, schlieg er leise in den Blumensgarten und trat an der andern Seite desselben in den Wald. Her fah er sich nochmals um, war es ihmt doch, als hörte er etwas im Laube rascheln. Im Garten und Forsthause war alles still, aber es raschelte setz lauter zu seinen Küßen. Fetdmann, der treue Dachshund, hatte seinen zugen herrn erspürt und bat zu seinen Tüßen, ihn mitzunehmen. Das muste nun schon gesichen. Im Leinholze dimmerte es noch, die Sterne sunsettente hier und da durch das Laubbach, und im Often sing der Himmel an sich violett zu färben.

Der Banberer ging raschen Schritts nach Süben auf einem schmalen Zägerpfabe. Nach einer halben Stunde verließ er den Pfab und schlug sich durch junges bichtes Unterholz der frühern hessischen Grenze zu.

Hier in einem Thale war eine sogenannte Schwebenichange, die das Bolf auch heibenmauer nannte, viele leicht ein alter Lagerplat für räuberische Landsknehte. Der freie Plat, der von einer halbrunden Erhöhung von Erde und Gestein umgeben wurde, war von drei Seiten durch einen dicten jungen Buchenbestand gedeckt, nach der südwestlichen Seite senkte sich der Berg, und ein flarer Balbbach riefelte mifchen Geftein und Doos jur Berra nieber. Muf bem freien Blate innerhalb ber Schange ftanb nur eine alte Giche. Bor biefer warf ber Rnabe feinen Gad ab, nahm aus bemfelben hammer und Nagel und ichlug etwa fünf fuß über ben Guf bee Baumes einige Magel ein. Dann jog er aus bem Gade einen zweiten gefüllten Gad, mit Doos und Rebhaar ausgeftopft, und bing ihn an bem Baume auf. Dan fab, ber Gad follte einen menfchlichen Rumpf vorftellen, Bruft und Arme, Bauch und Beine waren burch Ginnaben gefennzeichnet. Das Rienrufefagden murbe hervorgeholt, ein Flafchen mit Del und ber Inhalt bes Fagdens gaben fcmarge Farbe. Gin felbit aus Rebhaar gefertigter Binfel murbe aus bem Sade hervorgezogen und bie Contouren ber Arme und Beine fraftiger hervorgehoben, auch ein ichwarzes Berg in die linte Bruft gevinfelt. Gin menfchlicher Ropf mit breiedigem Sute aus Bappe gefchnitt und ein rothabermaltes Geficht fcuf eine Menfchengeftalt, bie ben Dann, ber bie Belt beberrichte, fennzeichnen follte.

hermann betrachtete fein Bert mit Bohlgefallen, rudte und schob baran, befferte auch mit bem Binfel noch nach.

Balb darauf tonte von Norden Elftergefchrei, von Often ließ fich der Bogel Billow vernehmen, von Süden Oppermann, Sundert Jabre. v. 5

bellte ein Jund so täuschend, daß Feldmann das Gebell erwiderte. Bald war hermann von elf Knaben umgeben, die jedoch alle älter waren als er. Aleiner war nur Klaus, der rothbäckige Sohn des Müllers von Albshausen, ein Rothsopf.

Ans Gartenbach, hermanrobe, Neuenrobe, Mollenfelbe und andern Orten der Umgegend hatten sich die Jungen zusammengefunden; die Wehrzahl derselben war schon construnirt, die andern sollten es zu Ostern werden. hermann bewillsommuete jeden mit einer Frage: "Bogel Bülow, wie schaut's aus im grünen Balbe?" "Die Sonne ist aufgegangen", sautete die Antwort. "Clifter, was glänzt dort im Osten?" "Die Sonne ist aufgegangen." Und so antworteten alse die mit Thiernamen der Bogel- und Säugethierwelt Angeredeten: "Die Sonne ist aufgegangen."

"Ja die Sonne der Freiheit ist aufgegangen!" wiederholte Hermann. "Bas haben wir geschworen?" "Tod den Thrannen!" "Bas schwören wir heute abermalis?" "Tod den Thrannen!" erwiderten alle, die im Kreise um den jungen Führer getreten waren.

Diefer zog ein bolchartiges Meffer hervor, das er fich aus einem alten Jagdmeffer zusammengeschliffen, jeber ber übrigen Jungen hatte eine ähnliche Waffe.

Dann maß man zwanzig Fuß Entfernung von bem

Sadmenschen am Baume und begann der Reihe nach bie Dolche nach demfelben zu schleubern. Der, beffen Dolch dem Herzen am nächsten saß, wurde belobt, wer ben Baum verschste, mußte zwei Dreier in eine Sparfasse bezahlen.

Nachbem diese Uebung eine gute halbe Stunde gedauert hatte (und man sah, daß es nicht die erste war) ging es an eine andere.

Man ftieß nach bem Herzen. Der Stoß mußte, wenn er gelten sollte, den Sack durchdringen und im Baume sigen. Zeber durste zwölsmal stoßen, es war die heilige Zahl der Zwöls.

Die Bruft bes Sadmenschen war weiblich zerstochen; Moos und Rebhaar quollen überall hervor. Heinrich Ott, ber Schneider, mußte ein Stüd Sadseinwand über bie Bruft nähen, während hernann aus einer boblen Eiche, die in einiger Entfernung stand, zwei Buchen hervorshotte und auf der Schwebenschanze die Vorbereitungen zu Schießübungen traf.

Seber that auch hier zwölf Schuffe, dann trennte man sich mit dem Bersprechen, am nächsten Sonntage sich zeitig wieder einzustellen. — Es waren kindliche Spiele, aber bebeutungsvolle. Der Haß gegen Rapoleon — denn ihn sollte die Figur darstellen — war in diese einsam gelegenen Bälder gedrungen. Freilich hatte der

Sohn bee angefehenen Oberforftere ben Ginn bafur vom Gymnafium in Göttingen mitgebracht. Sinn mar bort aber nicht etwa bon ben Lehrern ben Schülern eingeblafen, nein, er hatte fich unabhangig in ber Schülerwelt entwickelt in Anregung aus bem republitanifchen Alterthum, die Beifpiele von Miltigdes, Sannibal, Brutus hatten gewirft, eine gleiche Begeifterung für Freiheit und Baterland mar von einem Somnafium in bas andere gebrungen und burchmehte in aller Stille gang Deutschland. Schon bie Secundaner hatten fich ufammengethan, einen Bebeimbund ber 3molf geftiftet, ber jedes Mitglied verpflichtete, abermale einen Bebeimbund von awolf Mitgliedern zu bilben, ber aber von bem Centralbunde in Göttingen nichte miffe. Bebes Mitglied mußte einen Beinamen fuhren. Die 3molf vom Centrum führten alle Raifernamen. Beinrich ber Finfler, Otto I. u. f. w., die andern 3wo.f follten nur Thiernamen führen.

Es waren seitdem zwei Jahre vergangen, Napoteon's Shrgeiz war in Rußland gedemültigt, das größte Herr, das je die Welt gesehen, vernichtet. Das preußische Boll hatte sich erhoben; was man 1809 nur gewünscht, war geschehen, das Heer hatte den Ansang gemacht und den König mit sortgerissen. Port hatte schon am 30. December 1812 die Convention von Tauroggen gefchlossen und sein Heer von den Franzosen getrennt. Bis zum 16. März dauerte es aber, ehe die Kriegsertfärung an Frankreich erfolgte, und erst am 17. März solgte der Aufruf "An mein Bolf".

Bas Breugen anging, fonnte Rorner fingen:

Das Bolt fteht auf! Der Sturm bricht los!

Ber legt bie Sanbe noch feig in ben Coos?

In Preußen gab es feine Feige, in Berlin ftellten fich gegen 400 Gymnafiaften als Freiwillige.

Die Schlachten bei Lüten, Bauten, Großbeeren, an der Kathach waren icon geichlagen. Desterreich hatte sich nach langen Zögern den Berbündeten beiselt, aber noch war das ganze nordwestliche Deutschland in den Handen der Franzosen und ihrer Basallen. In Kassel thronte noch, es war Ende September 1813, hieronhmus, und die in Kassel erschember 1803, hieronhmus, und die in Kassel erschember Mapoleon's über die Berbündeten zu erzählen, während im Boste im Gemurnel ging, die Kosaden seien biesseit der Eche und konnten alle Tage in Göttingen ansonnen.

In jenem einsamen Wintel zwischen Werra und Leine, ben Oklar Baumgarten bewohnte, den keine Chaussee durchschnitt, dem sich ein Reisenber setten nahte, war man ohne alle Nachricht von den Weltbegeben-

heiten. Hermann Baumgarten, der das funfzehnte Jahr hinter sich hatte, war abermals in den Ferien zu Jause, aber er hatte keine Ruse. Wit der Flinte auf dem Rücken, mit der Jagdtasche umgürtet, besuchte er ein Dorf der Umgegend nach dem andern, um die Geseinsbünder zu sprechen. Die Jagd war nur Vorwand, doch mußte er dann und wann einen Bock schießen oder einige Rebhühner mitbringen, damit die Mutter sein Treiben nicht durchschaue. Er war der einigige dasseim gebliebene Sohn, Georg war in Amerika, das damat noch sehr sern und beinach aus der Welt lag, und dieser Jüngste wurde jetzt als Stammholter betrachtet, und Marianne hatte nicht eher geruht und gerastet, als bis er für einen friedsertigen Beruft, den eines Predigers, bestimmt, zum Gymnassum in Wöttingen geschlickt war.

In diefem stat aber nicht das Zeng zu einem Pastor; so oft ihm auch die Mutter das Bild ihres Bruders und seines friedsertigen Lebens in Grünfelde zu Gemüthe führte, eine innere Stimme sagte ihm: das paßt für dich nicht. Als Franzose geboren, hätte abe paßt für dich micht. Als Franzose geboren, hätte aben Marschaftstab im Bachen und Träumen gesehen, als Deutscher, wenn jest auch leider als Zwittergeschöpf Westsale, war das Höchste, was er erreichen konnte, eine Corporalsuchtel. Aber nicht Ehrgeiz war es, was ihn stachelte, es war Haß gegen die Fremdherrschaft. Man

glaube boch nicht, bag er fich angeftammt gefühlt hatte ben Belfentonigen auf jenem Infelreiche, ober bag feine heffischen Bunbesgenoffen ein Abfehen gehabt hatten auf Biebererlangung ber Bopffurfürften; bie Jungen wollten nur bas Frangofenvolf aus bem Lande haben. mas bann fommen follte, barüber hatten fie menig ober gar nicht nachgebacht. Raifer und Reich maren ben Centralamölfern nicht unbefannte Begriffe, obgleich auf bem Bomnafium in Göttingen nur bie Befchichte ber römischen Raifer gelehrt murbe und von einem beutiden Raiferreiche nicht bie Rebe mar, mohl aber, auf Orbre Johannes von Müller's, von bem Imperatorenthume bes größten Selben ber Belt, bes Civilifatore. bes fünftigen Beltmonarchen. Die Centralzwölfer mußten in ihren Bufammenfunften aus ber beutschen Raifergeschichte referiren, und jeber nannte fich nach feinem Lieblingstaifer und hob beffen Berbienfte um bas Reich hervor.

hermann wußte ben Bater so lange mit allerlei Radrichten und Gerüchten zu reizen, die diefer ihm ben gewünschen Auftrag gab, über Oransfeld, wo einige Bestellungen auszurichten waren, nach Göttingen zu gehen, um zu recognosciren, wie es eigentlich an der Leine ausssehe.

Er lub feine Doppelflinte mit Baleftern, ftedte ein

Terzerol in die grunleinene Blufe und ging über ben Soben Sagen nach Dransfeld und bann ben fogenannten Beermeg über bie Rnallhutte nach Göttingen weiter. Dan mußte an allen diefen Orten nur, dag verschiedene Ruriere in Gile nach Münden und Raffel meiter geritten feien. 3m Rifchenfruge machte Bermann Fruhftudepaufe; es mar bies ein Borfpannquartier für Frachtfuhrleute, benn von bier ging es ziemlich fteil bergauf in bas Gronerholy binein, bas bamale noch wegen Raubthaten aus bem Siebenjährigen Rriege gefürchtet mar. Bor bem Rruge hielten brei Frachtfuhrwerke und brinnen fagen die Tubrleute in ihren blauen Ritteln und fluchten weidlich. Statt bier ben gewünschten Borfpann zu befommen, maren in ber Racht meftfälifche Dragoner gefommen und hatten nicht nur fammtliche Boripannpferde, fondern felbit die Bierbe ber Frachtfuhrleute ju Rricgefuhren requirirt. Der Birth mehflagte, die Frachtfuhrleute, echte Sachfenhäufer, bonnerwetterten frantfurtifch ober fachfenhäusisch.

Ein Jägerbursch aus Knutbühren, bem hermann als Sohn bes Oberförsters wohl bekannt war, winkte hiesem mit ben Augen und verließ bas Gastzimmer.

"Es ist nicht richtig, junger Herr", sagte er draußen, "die Dragoner eilten mit einer Hast nach Kassel zurück und sahen so — ich weiß nicht wie ich es nennen soll, nun so wie ein Jäger, ber brei Stunden auf dem Anstaube gestanden und dann den Sirsch, der vierig Tuß vor ihm vorbei zum Aeßen spaziert, gesehltet und aus, daß da unten etwas passiert sein muß. Bleiben Sie nicht auf dem Herwege, halten Sie rechts dem Fußweg durchs Holz, von dort können Sie den herwege übersehn, ohne gesehen zu werden. Ich muß links, sonst würte ich Sie begleiten."

hermann bantte und brach nach turzer Rast auf. Der Fußweg lief bem heerwege ziemlich parallel, nur daß er sich von biesem wie das hügelige Terrain es ersorderte, bald mehr entsernte, bald ihm sehr nahe lam. Gleich im Ansange war eine ziemlich steile höhe zu einem Thate, um abermals etwas höher emporzusteigen. Se war etwa morgens els Uhr und im Holze alles laulios, auch auf dem heerwege bewegte sich tein Wagen, kin Pserb, fein Wensch.

Plöhlich schien es Hermann, als wenn er von Ellerhaufen her Geräusch vernähme. Er hatte sich nicht getäuscht — Reiter und ein schwerbeladenes Inhrwert musten die vor ihm liegende Erhöhung heraustommen, deren Abfall vom Thale er vor sich sah. Er wählte twa in der Mitte dieses Abfalls einen Standpuntf im Holze, von dem er nach Osten und nach Westen oder ben ziemlich fteil abfallenben, bier ben wieber emporfteigenben Beermeg überfeben fonnte. Richt lange, fo ericbienen auf ber öftlichen Sohe vier weftfälische Dragoner und ein Offizier, welche im ichlanten Trabe ben Berg herabsprengten und ohne fich umzusehen in etwas fürgerm Trabe die Erhöhung nach Dransfeld zu hinauf. Balb auch zeigte fich auf ber Sohe ein Bauerwagen mit vier Bferben bespannt und mit Saffern belaben. 3mei Dragoner ritten neben bem auf bem Borberpferbe figenben Bauerfnechte. Muf einem Strohfite born am Wagen faß ein Civilift, bem man bie Schreibernatur anfah: er ichien recht angftlich ju fein und hielt fich an beiben Leiterbäumen feft, wol beshalb, weil bas erfte Raf nicht festlag, fonbern gegen ben Strohfit ftieg. Best, bei bem Berunterfahren, brudte es mit feinem gangen Bewicht auf biefen Git, mahrend es bei bem Bergauffahren zu ben anbern Saffern gurudrollte. Die Faffer maren fcmer, fie mußten mit Belb gefüllt fein. Es mar ein ichones ftarfes Befpann bor bem Bagen, bas ftart austrabte und ben anbrangenben Bagen fich nicht zu nahe auf bie Ferfen fommen ließ. Ein zweiter Bagen folgte unter gleicher Begleitung nach turgem Zwifchenraume. Gin britter blieb langer hinter ber Anhöhe, es ichien, ale fonnten bie Pferbe ihre Raft nicht fo leicht bewältigen, man borte, wie ber

Fuhrmann die Pferbe mit der Peitsche antrieb, hörte Fluchen und Schimpfen.

Enblich ericbien auch biefer auf ber Bohe, er mar nur mit brei magern Gaulen befpannt, und feine Laft ichien noch ichmerer ale bie ber vorigen Bagen, obgleich er nur wenig große, bagegen eine größere Augahl fleiner Staffer trug. Raum bewegte fich ber Bagen auf ber ichiefen Cbene, ale er burch feine bedeutende Schwere bas llebergewicht über bie ichwachen Bferbe und ben Fuhrmann erhielt und nun auf eigene Sand ben Berg herabzurollen begann. Die Seerftrage mar bamale noch nicht wie die Chauffee beutzutage icon macadamifirt, fondern fie mar nur bin und wieber in den gu tief gefahrenen Gleifen mit Steinschlag ausgefüllt und mit Moraft nothbürftig vertleiftert. Der Bagen, ber nicht mehr Spur bielt, ftief ftart, die Faffer lagen auch bier nicht feft, namentlich bie beiben hinterften großen Fäffer mit Fünffrankenthalern ichautelten fortwährend hart gegeneinander, und ale ber Bagen bie Salfte ber Unbohe bergb mar, gab es einen Rnad, und balb flingelten auf bem Wege bie Fünffrantenthaler aus bem letten Faffe, beffen Reife gerfprungen maren. Die Dragoner, born und hinten, fchrien bem Fuhrmanne gu, anzuhalten, allein bas mar unmöglich, bie Pferbe murben bom Bagen getrieben, und ber Berfuch, biefelben

jur Seite zu lenken, machte das Stoßen des Wagens und das Klirren des fallenden Geldesnur noch schlimmer. Die beiden Dragoner waren vom Pferde gestiegen, und da der Wagen nur noch ein Drittel des Weges bis zur Ebene zurückzulegen hatte, der Absall des Weges auch minder steil war, gelang es ihnen, vor ein hinterrad eins der kleinen Fässer zu legen. Die Wagendeichsel war aber bei dem Bersuche, die Pferde zur Seite zu brehen, gebrochen, und der Stumpf verletzte das linke Pferd so sehr, daß es siel. So kam der Wagen zum Stehen. Die Oragoner banden nun ihre Pferde an den Wagen, halsen das gefallene Pferd beseitigen und die andern Pferde abspannen.

Die übrigen Bagen und Reiter hatten indes längst bie höße bes heerweges nach Besten überschritten, sodaß sie von bem Unfalle des letzten Bagens nichts mertten. Die hinter dem Bagen reitenden Oragone nicht staten gleichfalls die Pferbe verlassen und biese an einen Baum gebunden, und waren eifrig dabei, die auf einer Strecke von zweihundert Schritt zerstreuten Fünffrantenthaler aufzulesen.

Als die vordern Rameraden dies fahen, hielten fie biefe Arbeit auch für beffer und begannen Tafchen, Stiefel und was sonst dazu dienen tonnte, mit Filmffrankenthalern zu beladen. Hermann hatte im Gebuich weiter oben gestanden, etwa da, wo die Reisen sprangen und dann einer der Deckel wich. Er schlich sich seigt vorsichtig weiter hinad näher dem Wagen zu. Det Gerweg sag hier um etwas höher als der Walb; man hatte einen Damm aufgefahren, um die Seitle des Absalls zu mäßigen, umd so besand sich an beiben Seiten des Herwegs ein schräg abfallender Graben, der zugleich dazu diente, dem Regenwasser einen Abzug zu geben. Da es nach Witte September beinahe acht Tage geregnet hatte und noch am Tage vorher ein starkes Gewitter über den Hohen hag gezogen war, so war Basser über wuchert und sange nicht gereinigt war.

Der Huhrmann, offenbar ein in der Umgegend Gettingens geprefiter Bauer, jammerte noch immer um sein
Pferd, hatte seine Augen aber beständig auf die Oragoner gerichtet, welche die Fünffrankenthaler auffammelten. Als er diese eifzig deschäftigt sah, näherte er sich
vorsichtig dem Wagen von der vordern Seite, langte eins
der kleinen Geldfässer aus demselben, sah sich nach allen
Seiten um, und wie er sich unbemerkt glaubte, ließ er
das Fäschen nach der Seite, wo der junge Wann in
dem Busche fland, hinabrollen, sobas das Wasser in
dem Graben hoch aufzischte. Das Geräusch wörde die
Geldeser ausmerksam gemacht haben, wenn nicht gleich-

geitig auf ber Sohe ein Trupp von acht bis gehn Reitern erfcbienen mare, offenbar bie Arrièregarbe bes Beldtransports. Als biefe ihre Rameraben aus bem Sattel und auf ben Weg gebuctt faben, eilten fie im Balop berbei und betheiligten fich ohne weiteres, jeber fein Bferb am Arme führend, am Sammeln und Befeitigen ber Gunffrantenthaler. Es fielen auf jeden Dann mehr, ale er faffen tounte. Nachbem Mann und Bferd fo reichlich, als es anging, beladen waren, einzelne hatten felbft bie Biftolenholfter mit Künffrankenthalern gefüllt und bie Biftolen anderweit untergebracht, bachte man an bas Beitertommen. Gin Bauerweib mit einer Riepe voll Birnen, Die fie nach Gottingen jum Martte bringen wollte, murbe angehalten, man entrig ihr bie Riepe, ichenfte ihr aber einen Thaler und jagte fie ben Weg juruct, ben fie gefommen mar. Die Birnen murben ausgeschüttet, ber Belbvorrath, ber noch im Faffe mar und in dichten Saufen unter bem Bagen lag, in die Riepe entleert, bas fag vom Bagen entfernt und am jenseitigen Ufer in ben Graben geworfen, mahrend ber Bauer feine und zwei Dragonerpferbe anfpannen mußte. Dann untersuchte man bie Tafchen bes Fuhrmanns, ob fie nicht etwa mit Thalern gefüllt maren, nahm bas Sag unter bem Rade hinmeg, die beiben Dragoner, beren Bferbe an bie Stelle bes gefallenen vorgefpannt

waren, sehten sich zu der Kiepe auf den Wagen und hielten diese fest. So subr man mit einiger Borsicht weiter und langjam den Berg hinan. Der Jug hatte kaun die westliche Höhe erreicht, als auf der östlichen abermals ein Trupp Reiter erschien; diesmal waren es aber kine Frangosen, die kleinen Pferde und Leute, die langen Lugen ließen hermann unschwer erkennen, daß es Kosaden seien. Sie flogen im Galop heran. Als sie das gfallene Pferd und die ausgeschütteten Birnen sahen, siehen siehen beite Letzere her und beluden sich damit auf dieselbe Weise, wie die Westsahen sich mit Fünstranken-hatten, batten, während des Bepackens zedoch sleifig in die Birnen beisend, deren jede nach zwei Anstien in den der verfamand.

Hermann saß wie auf Rohlen, er war hoch erfreut, Soro, seinen Lieblingshund, wie sehr das Thier auch gebettelt, nicht mitgenommen, sondern ab sie sichere Schnur gelegt zu haben; benn trot allen Appells würde der Hund so räubige Kerle, wie diese Kosacken, anzusbellen nicht unterlassen haben.

Endlich brachen die wilden Gesellen auf, nachdem sie noch Stricke und Lederzeug von dem gefallenen Pierde zu sich genommen hatten, und waren balb über westlichen Sohe verschwunden. Es mochten vierzig Mann gewesen sein.

hermann lehnte seine Flinte an einen Baumstamm und stieg zum Graben nieber. Er hob das Faß, obgleich viel kleiner als ein halber Anker, nur mit aller Kraftanstrengung aus dem Graben und trug es eine Zeit lang, dann rollte er es mit den Füßen waldeinwärts. Er kannte hier jeden Fuß breit Weges und benutze den Kall des Verges bis zu einem bichten Tannenbestande weitab von jedem Hoss, und Fußpfade.

Her ruste und überlegte er, recognoscirte nach allen Seiten das Terrain und öffinete dann mittels seines hirschrichtigeres die Tonne. Sie enthielt Gold, doppelte Sérömedor vom Jahre 1811, jum größern Theile noch nicht im Umlaufe gewesen, glänzend neu. Er erstarrte vor Freude. Nicht das Gold war es, das ihn reizte, nicht Eigennut, nicht der Gedanke an ein bequemes Leben, das ihm der Hund bot, er dachte nur daran, daß er und seine Genoffen mit diesem Geloba sangerstrebte Ziel, sich zu dewaffnen und eine Freischar gegen die Kranzosen zu bilden, erreichen fönnten.

Er kniete nieber und wühlte mit der hand im Golde, er leerte die Tonne bis auf das lette Stild und versuchte, den haufen zu schäten. Zu diesem Zwede nahm er eine Hand voll Goldfittet und zählte sie. Er hatte vierzig und einige gesaßt, und nun nahm er hand voll um hand voll und legte sie auf eine neue von Fichten-

nabeln gereinigte Stelle. Es mußten 25—30000 Thaler Gold in dem Fäßchen sein. Der glückliche Finder versant in träumerische Ueberlegung.

Enblich theilte er bas Golb in vier Theile, ftedte bas eine in bie verfchiebenen Tafchen feiner Rleidungsftude, ben Reft in ben Bulverbeutel, nachbem er aus biefem bas Sorn gefüllt hatte. Dann trat er aus bem Didicht und fab fich bie junachftftebenben Gichen an, bon biefen mablte er brei, bie in ben erften funfgig Jahren noch nicht haubar murben, aber einen fo guten Stamm und Buche zeigten, bag ein echter Grunrod lieber ben fleinen Finger fich batte abidneiben laffen, ale einen folden Baum ju hauen. An biefem Baume fonitt er unten etwa einen halben Fuß über ber Erbe, nach Guben, und bann oben, mobin fein Ropf reichte, nach Rorben einen icharfen halben Mond. In ber Ditte bes Raumes nach Diten grub er fobann, gleichfam ale gefte es eine Liebesspielerei, ein Berg und in biefes Die Anfangebuchftaben H A, in ben zweiten Baum B und in ben britten Baum C, barauf hob er öftlich von jebem Baume bie Grasnarbe auf einen halben Fuß tief und einen Quadratfuß im Durchmeffer forgfältig in bie Bobe und ichaufelte mit feinem Sirichfanger ein Loch fo tief, ale er mit ber Sand in die Erbe langen fonnte. In diefe brei löcher murbe bas Gold vergraben, bie

Oppermann, Sunbert 3abre. V.

solh.

Erbe forgfältig eingestampft ober beseitigt, die Grasnarbe festgetreten und einiges Eichenlaub lose barübergestreut.

Eine alte vom Blig gerichlagene hohle Eiche, bes Abholgenst nicht werth, unverkennbar, wenn nam sie einmal gesehen, ftand etwa hundert Schritt davon nach Norden. hermann gählte die Schritte von ihr zu jedem der Goldbaume und trug die Notig in sein kleines Taschenbuch.

3mei Stunden mochte hermann bei biefer Arbeit verbracht haben, wenigftens ftand bie Gonne hoch im Guben, ale er aus bem Balbe trat und in rafchem Schritte auf Juhnde zuging, mo er bem Freunde feines Batere bie Anzeige machte, bag auf bem Beermege nach Raffel Rojaden von ihm gefehen maren. Er verbreitete Diefe Nachricht auf jedem Dorfe, bas er auf bem Beimmege berührte, und gab ben Bundesgenoffen Barole gu einer Busammentunft am Morgen. Er vermied bie nabern Rebenwege, um bie Dorfer ju paffiren, und hoffte burch Berbreitung ber Runbe von Antunft ber Rojaden einen Aufftand gu Wege gu bringen. Allein bie Bauern maren nicht fo heißblütig wie ber Jungling felbit, viele bezweifelten, bag es überhaupt Rofaden ge= mejen feien, andere wollten bon einem Aufftande ohne Befehl von oben ober vom Berichteherrn, bem alten natürlich, nichte miffen.

Der Bater hielt die Nachricht, die sein Sohn überbrachte, für wichtig genug, sie nach Heedemünden und Bigenhausen weiter verbreiten zu lassen. Buste Hermann bis dahin noch nicht, was eine schlaflose Nacht war, diese Nacht sollte er es erfahren.

Tausend Plane wirbelten ihm durch den Kopf, der eine noch phantastischer als der andere. Er hatte, wie das in seinen Jahren zu verzeihen war, die Stunden, welche vom Unterrichte frei waren, nicht sammtlich mit Studien zugebracht, er hatte sehr sleißig Romane gelesin, alles durcheinander, Romane von Lofontaine mit ihren moralisch-staatlichen, griechisch-germanischen Erzichungszwecken, Räuberromane, Ritterromane, "Abolf den Raugrassen von Dassel" und ähnliche, die in seiner Heimst spielten. Roch nie im Leben hatte er so viel Beld gesehen, viel weniger darüber frei versügen tönnen, als heute sein eigen geworben war. Doch sah er den dund nicht als sein Eigenthum an, er betrachtete ihn als im Rittel zur Befreiung von dem Uebel der Franzosen, wie sein Plater zu sagen psiegte.

Aber wie es jungen Phantasten in nächtlicher Exaltation gest, bald waren die Plane viel zu großartig für das Getd, bald war des Geldes zu viel für die Plane, sür die greisdaren und durchführbaren wenigstens. So viel stand aber seit bei ihm, er wollte mit seinen alten Berichworenen und ben Zwölfern in Göttingen jest ins Feld. Er hatte fich am liebsten an bas Lükow'iche Freicorps angeschloffen, aber er wußte nicht, wo das jest zu finden sei. Ihm wollte er seinen Schatz zubringen; damit mußte sich nach seinen Ideen unendlich viel erreichen lassen.

Wie war es aber, wenn er felbft im Felde bliebe, ebe fein Schatz unter ben Goldbaumen gang gehoben war?

Er mußte genaue Rotigen machen über bie Berftede, barüber mar er nie im Untlaren gemejen, aber mem biefe Aufzeichnungen einhandigen? Satte er bem Bater ein Scriptum jurudgelaffen mit ber Auffchrift: "Erft nach meinem Tobe ju öffnen", fo fannte er bie Deugierbe ber Mutter ju gut, um ju miffen, bag bas Scriptum nach wenig Mugenbliden geöffnet fein murbe. Dann mar es aus mit ber Beiterverfügung über bas Gold, bann ftand feinem Bater bas Recht gu, barüber ju gebieten. Da fiel ihm Ontel Beinrich ein, ber Baftor in Grunfelbe. hermann hatte biefen Sommer in ben Bundetageferien bie Grofaltern in Beuftebt und ben Ontel in Grunfelbe jum erften mal befucht, und er glaubte, ber fei ber rechte Mann, melder fein Bebeimnig bemahren merbe, auch fei er fern genug vom Schaborte.

Er sprang aus bem Bette, gunbete Licht an und griff jur Feber. Die Beschreibung, welche er von bem Bersted machte, mußte jeden Forstmann, der bas Terrain bes sogenannten Groner Holges nur einigermaßen tannte, volldommen instruiren, namentlich ben Bater.

Dann schrieb er: "Im Falle meines Tobes wird mein Bater am besten wissen, nas er mit bem Golbe ju machen hat. Ich hielt bafür, daß es vom Himmel bestimmt sei, zur Erlösung bes Baterlandes vom Joche ber Fremben zu bienen", siegelte das Papier und schrieb darauf:

"Rach meinem Tobe gu öffnen.

hermann Baumgarten."

An Beinrich Schulg fchrieb er: Lieber Ontel!

Der himmel selbst zieht mich mit Macht in ben Krieg. Ich weiß, ich bereite baburch meiner lieben Mutter, Deiner Schwoster, bie mich zu einem Diener bes Friedens und einem Berfünder der herrlichseiten einer andern Welt bestimmt hat, schweren Rummer. Mer ich kann nicht anders. Wie hannibal habe ich sichon als ein Anabe im Kreise ber von mir geworbenen Brüder geschworen und sie schweren laffen, die aus-landischen Tyrannen zu töbten und ihre helfershelfer

und Creaturen zu verjagen. Gott hatte sie uns selbst in die Hände gegeben, durch die Kätte des vorigen Winters, wir haben das nicht benutzt, und nun sind sie mit neuen Horden in das Land gezogen. Ich geste zu den Albower Lägern, das ist beschlossen, und der Himmel ist mit mir. Gestern war ich auf dem Wege nach Göttingen, als ein von Rosacken gejagter Geldstransport durch Deffnen eines Fasses viele blanke Gothstüde verlor. Ich sabe so viel gefammelt, daß ich mich und meine Bundesbrüder bewassensten, anderes sir zu allunft ausgespart. Das Wo ist in dem verssiegelten Blatte enthalten. Ich betrachte das Gotd aber als dem Baterlande gestörig, und es soll für das Baterland verwendet werden.

Tröfte meine Mutter! Bete für unfern Sieg! Es lebe Deutschland! Nieder mit ben Frangofen! Tob ben Thrannen!

## Dein Dich liebenber | Serm'ann Baumgarten.

Auch an die Mutter schrieb er einige Zeilen in ahnlichem Sinne. Es begann zu tagen, aber ein bichter Rebel lag über ben Baumen um bas Förster-haus. hermann packte in seine Jagbtasche einige hemben und Soden, nahm ein tüchtiges Stüd hirschtalg, bas

bie Mutter selbst ausgetocht hatte, und altes Leinen zu fich. Statt ber Kinte nahm er heute bie eigene Buche und reichlich Kugeln und Blei und ging mit raigen Schritten burch ben Walb zu bem alten Bersammlungsorte.

Es fanden fich benn auch alle Bunbesgenoffen gufammen bis auf einen, der aus noch unbefannten Grunben gurudgeblieben war, und Hermann haranguirte fie in folgender in der Nacht icon überbachten Rebe:

"Jugendgenossen! Freunde! Brüder! Es bindet uns ein höheres Band, als die Nature 6 bindet" (Man sieht, dermann hatte auch "Don Carlos" gelesen.) "Bir haben hier vor Jahren den Thrannen den Tod geschweren und der Freiheit unsers Baterlandes unser Leben geweiht. Die Zeit ist gesommen, wo wir für unsern Schwur einstehen mussen. Gestern habe ich die Tradanten der Thrannen fließen und unsere Befreier und nachen sehen, Aber es ist würdiger, daß wir uns sicht fereien, damit wir uns nicht später von unsern Befreien befreien mussen.

"Gott ift mit uns! Seht hier bas lebenbige Zeichen!" Er griff in die Tasche und warf eine Hand voll neuer glänzender doppelter Jeromedor auf die Erde und zog aus einer andern Tasche ebenso viel heraus, aus einer britten Tasche abermals. Die Bauerburschen sperrten nicht figurlich, sonbern in ber That Mund und Rasen auf. Reiner sprach ein Bort, alle starrten auf bas Golb und auf hermann.

"Benn bat man feene Speelmarken find?" platte endlich ber Mullerssohn heraus, beffen Bater einmal mit einer solchen in Paris verfertigten und vergolbeten Marte mit Jerome's Bilbnif betrogen war.

"Ataus!" fagte Hermann ftol3, "bud bich einmal und hebe zwanzig von ben Studen auf und fted' fie in beine Boge."

Klaus nahm ein Stück, beschaute es von allen Seiten, legte es auf die Spitze seines Jingers, wie um das Gewicht zu prüfen, und schrie bann mit verzerrtem Gesichte: "So wahr mi Gott helpen sall, et üs ächt!"

Hermann war aus dem Context gesommen, wenigstens aus dem Pathos, er ermannte sich aber, gebot
Stille und sagte: "Das Gold ist gut, die Schergen
der Thrannen haben es gestern auf der Flucht vor
den Kosaden versoren. Jeder von euch nehme zwanzig
Stüd zur fünstigen Bewassnung. Und nun hört
meinen Plan: Die Kosaden werden heute auf Kassel
vorriden. Wir wollen uns ihnen anschließen, wir
wollen den Thrannen vertreiben helsen, die im Castell gesangenen Brüder befreien. Wer mir solgen

will, hebe bie Sand in die Sohe." Alle Sande erhoben fich.

"Run so gehe jeder nach Saus, nehme einige Semben, Strümpfe und etwas Mundvorrath, und dann macht ihr euch 311 zwei oder drei Mann auf, fahrt bei ber Fähre über die Werra und seid um zwölf Uhr mittags an der alten Eiche bei Lutter am Berge. Ich werde bis Landwehrhagen oder weiter vorangesen, um ju recognosciren. Das Weitere wird sich sinden."

Man beeiste sich natürlich, die Goldstüde zu nehmen, aber feiner mehr, als Hermann bestimmt hatte. "Wer bringt diesen Brief und diese Goldstüde an die Abresse nach Göttingen und ist morgen vor Kassel?"

Der hund melbete fich, er mar als Schnelläufer befannt.

"Wer will Christoph Kautymeier Nachricht geben? der nehme ihm das Geld mit. Aber Jungens, seid vorsichtig, renommirt nicht mit euerm Golde, zeigt es niemand, benkt an euern Schwur."

"Unfer Sauptmann lebe hoch!" fchrie Muller's Rlaus, ber Goldzweifler.

"Richts von Sauptmann, bisjett find wir alle gleich", fagte hermann.

"Da liegen noch einige zwanzig Biftolen auf ber Erbe. Elfter, bu warft in ber Schule ber befte Rechner,

wie der Schulmeister sagte, das soll unsere gemeinschaftliche Kaffe fein und du Kaffeumeister und Rechnungsführer. Aber nochmals prage ich euch ein, bevor wir in Kaffel sind, wird fein Gold gezeigt, die dohin muß sich jeder mit ein paar Oreiern felbst versorgen, um Fährgeld bezahlen zu tonnen und in gutter eine Stange Vier zu kaufen. Und nun auf Biedersehen zu Mittag."

hermann marschirte birect auf heedemünden, um bort eine Doppelpistose gegen Silber und Aupfer umzuwechseln, auch seinen Brief an den Ontel bei dem Kaufmanne, wo er wechselte, abzugeben, damit die Botenfrau denselben mit nach Münden zur Post nehme. Dann ließ er sich auf einem Rahne über die Berra schiffen und sitze den Niedertaufungerwald auf wohlsbefannten Jägerpfaden empor.

Er fam nach Lutter am Berge, er fam nach Landwehrhagen. Allein an feinem diefer Orte hatte man mehr als etwa 200 Kofaden gesehen, von denen gestern 40 Nachtquartier in Lutter gemacht hatten; der Rest war heute Morgen vorbeigezogen. Das hatte denn auch seinen triftigen Grund; der Hauptzug der Kosaden fam nicht von Göttingen und Norden her, wie Hermann vermuthete, sondern von Osten.

General Tichernitichem, bei der Nordarmee des Rron=

prinzen von Schweben stehend, dem auch das Corps der Ligower untergeordnet war, hatte mit 2000 Mann von Alen an der Elbe nur einen Streifzug über Mühle hausen und Heiligenstadt nach der Residenz Jerdme's unternommen. Als man in Heiligenstadt oder vielmehr hinter Neinhausen vernahm, daß in Göttingen eine nur sehr schwache Besahung vorhanden sei, machte sich ein Jug von 200 Kosacen auf, um womöglich der dortigen Kassen sich zu bemächtigen. Man hatte jedoch dort zeitig von der Ankunst der Kosacken Wind bekommen und füldstete die Kassen.

Der Hamptzug der Kosaden, bei benen sich auch etwa zwanzig reitende Lühower fanden, um mit den Deutschen vermitteln zu können, schlug dann die Straße nach Bitzenhausen — die Leipziger Chaussee — ein.

Die Bundesgenossen hermann's fanden sich am Sammelplatze vollständig ein, er führte sie nach Sangershausen, man stieß aber noch vor diesem Dorfe auf tine Kosackenpatrouille, dei der glüdlicherweise zwei Dautsche — Ausower Neiter — waren, denen hermann ertlärte, daß er und seine Genossen lämen, um sich als driwillige unter den Lüchowern aunehmen zu lassen, derschen mit den Mitteln, sich vollständig zu equipiren. Sie wurden freudig angenommen; und da an diesem Tage, den 29. September, und den folgenden aus

Göttingen Studenten und Ghmnasiasten und aus Kassel und der Umgegend selbst eine Menge Freiwilliger sich einfanden, so wurde aus diesen und 300 gefangenen Westsällingern, welche Tschernitschew dem General Bastineller bei Melsungen abgenommen, ein Bataillon Jusvoll gebildet und unter Commando des Majors Ferdinand von Dörnberg, des zweiten Bruders unsers jest als General in russischen Diensten kämpsenden alten Bekannten, gestellt. Hermann und seine Genossen schlossen, da.

In Kassel war man bis zum 28. September guter Dinge gewesen. Serdme vertraute dem Genie wie dem Glückstern seines Bruders, von den Unfällen im Norden, von dem Geschte an der Göhrde und der Niederlage des Generals Pecheux war die Kunde noch nicht nach Kassel gebrungen.

Plöglich hieß es am 28. September morgens, Kojaden seien vor Kassel, und in der That sah man die Höhen vor Sangershausen die hinab nach Wolfsanger mit Kosaden bedeckt. Die Soldaten liesen auf dem Friedrichsplage in Unordnung zusammen, aus der untern Stadt, in der sich unter den niedern Bolfsständen die meisten Anhänger des Alten noch besanden, eilte man den Kosaden entgegen. Jerdne zeigte sich auch bei dieser Gelegenheit als ein Mann von persönlichem Muthe, er fette fich ju Pferbe, ritt burch bie Stadt, ordnete die Soldaten, ichichte zwei Bataillone und fechs Geschütze nach dem Dorfe Bettenhausen, um dieses zu halten, und beorderte Baftineller von Melsungen her, den Kosacken in die Fiante zu fallen.

Richt so muthig wie ber König war aber ber Hof und bas Ministerium. In einem Confeil wurde gegen bie Stimme bes Königs beschlossen, daß biefer sich auf Marburg guruckziehen sollte.

Es war nämlich jest erst die Rachricht eingetroffen, daß Kecheur nur mit 2000 Mann von seinen 5000 am 17. September flüchten in Lüneburg angesommen sei, daß der Sberst von Marwit am 25. September in Braunschweig eingefallen, alles in der Stadt besindiche Militär entwassent und gesangen genommen habe, und daß ein Theil der Weststänger unter General von Klösterlein zu dem Feinde übergegangen sei. Da mun auch von Göttingen her die Kassen gestüchtet waren, jo glaubte man, die ganze Nordarmee, oder mindestens das Walsmoden'sche Corps sei an den Beinen und ganz Westssalen von der Etche bis an die Fulda und Werra soon in Besiehe von der Etche bis an die Fulda und Werra soon in Besiehe von der Berbündeten.

Benug, Jerome mußte sich mit zwei Bataillonen Garbe, acht Schwadronen Reiter und einer reitenden Batterie auf der Chausse nach Frankfurt zurückziehen. Die zu Achernitschem übergelaufenen taffeler Jungen erboten sich, die Kosacken oberhalb Kassels durch die Fulda zu führen, damit man den König sangen könne. Oberst Benkendorf mit 1000 Kosacken und zwei Kanonen wurde dann auch, gleich sinter der Aue, dem gewöhnwichen Badeplate der kassels, durch die im September immer sehr seichte Fulda geführt, er stürzte sich auf die Kachhut Irobene's und nahm 10 Offiziere und 250 Reiter gesangen.

Oberst Bedräga mit 800 Kosaden marschirte am 29. September auf Bettenhausen, wo man, durch Rebel begünstigt, das eine der weststälischen Bataillone nebst Geschütz zu Gesangenen machte; das andere Bataillon zog sich auf Kassel zurüd und verbarrikadirte die Aufschtzt zu der Huldadrüde, die ohnehin von dem Castell mit seinen Kanonen und Kasematten geschützt war. Die Brüde selbst wurde mit Fuhrwerf unzugänglich gemacht. Dadurch warb es möglich, das nur von Inwoliden bewachte Castell, welches bieher mit Gesangenen vollgepfropft war, mit Truppen gehörig zu besehen.

Jest mußte das neugebildete Fusvolf, bei dem Hermann diente, seine Schuldigfeit ihnn. Er wie die übergetretenen Kaffelaner und viele von den gefangenen Bestfälingern, die sich hatten annehmen lassen, brannten vor Begierde, das Castell zu erobern.

Das Leipziger Thor und der ganze unterste Stadttheil bis zur Huldarbrücke war ohne Blutvergießen eingenommen, die Kasselaner selbst räumten die Barrisdaen vor dem Thore weg und empfingen die Einziehenden als Befreier. Hürter war der Kampf an der Juldabrücke. Als es aber gelungen war, die Kanonen des Castells zum Schweigen zu bringen, als ein halbes Tugend Invaren, holte man Jeuersteitern herbei, legte diese wieren holte man Feuersteitern herbei, legte diese diese Vaufgraben des Castelle, und Hermann und beine Bundesgenossen des Castelle, und Hermann und beine Bundesgenossen dies mehrte einigen fasseles erstigen, die Fallbrück niederstiegen und das Thor öffneten,

Nun murben bie eingesperrten 121 politischen Gejangenen befreit, von benen bie Dehrgahl fich sogleich ben Angreifern gugefelte.

Bald fam auch Tichernitichem felbst von Bettenhaufen her und lief die Stadt aus 18 Geschüten beschießen; Bentendorf umschwarte die Oberstadt mit finen Rosacken, und man meldete am Franksuter, am Karlethore, am Kolnischen und Hollandischen Thore das Erscheinen von Feinden.

In Raffel ftieg die Garung, ber Pobel brohte mit Gener, wenn General Alig nicht abzöge, bamit bas Befdiegen ber Stabt aufhöre.

Mix capitulirte und zog mit feiner 2700 Mann ftarten Befatzung in allen triegerifchen Ehren ab, überließ ben Siegern aber 22 Kanonen und eine Kriegstaffe mit 79000 Thalern.

Tichernitichem gog am 1. October in Raffel ein und proclamirte: "Das Königreich Bestifalen hat von heute aufgehört."

Der Besitzer der Tonne Goldes sand Gelegenheit, von den Kosaden für sich und seine Genossen, die sich mit denen aus Göttingen auf zwanzig besiesen, erbeutete Pferde zu taufen, einige Schneider lieferten in zwei Tagen gegen blanke Zerdmedor die Uniform der Reiterei der Lützwere. Hermann tauste auch einen in Paris ansefertigten, sehr zwechnäßig eingerückteten Leibgurt, in welchem etwa 2000 Serömedor, die er von dem ersten Viertel seiner Tonne Goldes übrigbehalten hatte, ohne wie bisher davon besätzigt zu werden, verbergen konnte.

Es war aber auch die höchste Zeit, daß die Dinge also geordnet wurden, denn die Kosadenherrsichteit in Kassel nachm ein schnelles Ende. Schon am 3. October 30g Tichernitschem auf dem Wege, den er gekommen, den Harz jur Linken lassen, wieder der Elbe 311, und am 7. October 30g General Mix mit 10000 Mann wieder in Kassel ein, Jerome folgte am nächsten Tage. Der König hielt fein Strafgericht über die abgefallenen

Beanten; allein er ließ seine Effecten im geheimen nach franffurt schaffen. Die Kostbarteiten bes Museums und Marmorbabes wurden eingepackt; es hieß zwar, dieselben sollten zur Berschönerung bes neuen Thronsale bienen und beshalb eingepackt werden, allein er mochte mit seinem Bruder benken: "Les plaisanteries du royaume de Westphalie seront bientot finies."

Auch die Gräfin Melufine von Withhausen hatte son eit dem 1. October einpacken lassen, sie hielt sich auf ihrem Schlosse in heusted, das ja seit dem Sewatusconsult vom 13. December 1810 dem Raiserriche angehörte, und im Schutze des Marschalls Davouft sir gesicherter als in der hauptstadt Westsalen. Die Rönigin war nicht da, so konnte sie reisen, und reifte.

Rach bem Treffen an ber Göhrbe hatte sich Ballmoben auf das rechte Elbufer zurückgezogen, auf dem linken waren nur die Kosaden von Tettenborn, die Lübower, das Jägerbataillon Reiche und vier reitende Geschütze zurückgeblieben.

Mis hermann und bie reitenden Lühower, welche ben Bortrad bilbeten, am 9. October bei der Nordarmee angefommen waren, erfuhren sie, daß die Lühower am linken Elbufer franden. Man setzte bahin bei Bledebe über und kam gerade zur rechten Zeit, um an bem Zuge Tettenborn's nach der Wefer tseilzunehmen.

Oppermann, Sunbert Jabre. V.

Ein Zuwachs von 20 Reitern war den Lühowern gelegen. Nachdem während des Waffenfillstandes die würtemberger Brigade Normann am Floßgraden bei Kitzen 300 Reiter der Schwarzen Schar, oder, wie Napoleon sie nannte, der "Räuber", am 18. Inst niedergehauen hatte, Lühow selbst, am 18. Inst niedergehauen hatte, Lühow selbst, am 18. Inst niedergehauen hatte, Lühow selbst, der die Waffenstillstandsbedingungen tennen mußte, sich mit nur 21 Reitern gerettet hatte, war das Bertrauen, das Deutschland auf die Lühower gesetzt, zwar start erschüttett, die Blüte der gebildeten Jugend Deutschlands war erschlängen, allein Lühow hatte es doch wieder auf 480 Pferde gebracht und wuchs durch den neuen Zuzug aus dem Hannoverischen auf 500 Pferde.

An dem Tettenborn'ichen Zuge nahmen etwa 200 Mann berittene Lügower, 600 Kofaden und 800 Mann preußische Täger theil, die zum größten Theil durch Kriegsjuhrwerf, soweit man es beschaffen fonnte, auf dem anstrengenden Marsche weiter befördert wurden.

Hermann Baumgarten, ber mit seinen Genossen vor Begierbe braunte, bem Feinbe ins Angesicht zu schauer, hatte es durch Bitten bei dem Major Demisom erreicht, bath er an bem Zuge theilnahm. — Man machte den Marsch quer durch die öben Heibeftreden und Moore ber Lüneburger heibe bis zur Aller in brei Tagen.

In Berden theilte man sich; während Tettenborn nach Rorden über Achim auf Bremen marschirte, und Oberst von Pfuel mit einer starten Abtheilung Jäger und entsprechender Anzahl Kosaden auf das zur Rechten liegende Rotendurg aufbrach, welches von den Franzosen
beseitigt war, machte Demissow mit Kosaden und einer
Anzahl Lügower einen Streifzug die Weser hinauf, un
hauftledt, Hoha oder Rienburg das linte Ufer zu
erreichen und dem Freinde dem Rückzug nach Osnabrück
und Minden streitig zu machen.

## Drittes Rapitel.

## Der dinefifde Pavillon.

Die Gräfin Melusine von Wildhaufen war zu Ansang October wieder in heustebt eingetroffen, das sie feit beinahe vier Jahren nicht gesehen hatte. Se hatte dort unter dem französischen Kaiserreiche manches eine andere Physiognomie besommen, und sie selbst war eine andere geworden. Das alte Schloß war zu einem Magazin umgewandelt, in welchem Hafer, heu, Stroh für die Cavalerie ausbewahrt wurde, vor dem Schloßihore stand eine französische Schildwache. Aus dem Antshause, der einstigen Wohnung des Orosten von Schlump, war ein Lagareth gemacht. Jur Bewachung des Magazins lag eine Compagnie im Orte.

Die vielen Beamten waren nicht mehr ba, statt ihrer verwaltete ber ehemalige Wirth jum Schwarzen Baren. — Er war reich geworben im Jahre 1805, als die Kosaden längere Zeit in Heuftebt hausten und

bei ihrem hohen Spiele Dukaten, zusammengerollte, im Munde zerbissen, und wenn sie Unglüss oder Glüst hatten, durch neue ersetzten, sodaß er versicherte, regelmäßig acht, oft mehr Dukaten gefunden zu haden, wenn die Spieler sich entfernten, und pries daher die Rosadenzeit unter der wechselnden Serrschaft als die geigenetste. Die Birthschaft hatte er seinem Sohne übergeben und war Maire, d. h. die angesehenste Berson im Orte, die Berson, die neben dem Militär allein etwas zu sagen hatte. Dann war noch ein stiller Friedensrichter da, der frühere Abvocat Bardeleben; die reichen Ommänen ließen die Donataire, der Herzog von Rivoli (Messina), der Brinz von Edmühl (Davoust) und der Herzog von Dalmatien (Soult), durch frühere Schreiber administrieren.

Landrath von Bogelfang nebst Frau waren gestorben, den Baron von Bardensleth erhielt sein haß gegen die Franzosen am Leben, er war aber immer mehr zusammengeschrumpft; seine Frau war todt.

Selbst die Dienerschaft hatte sich geanbert. Außer bem Rentmeister und Haushofmeister, der und kutscher und Hofer, der und kutscher, dager und kutscher, bei fie bon Kaffel mitgebracht hatte, sah sie lauter fremde Gesichter. Auch das Aeußere der Schlosumgebung hatte sich geandert. Bei dem frühern Brande

waren der ganze Marstall, ein prächtiges Gebäude, das Raum für sunfzig Pferde hatte, und alle Rebengebäude abgebrannt. Sie waren unwersichert gewesen und der Rentmeister hatte die Neubauten, unter schriftlicher Zustimmung der Gräfin freilich, mit großer Sparfamteit wieder ausgeführt. Setzt, als sie zum ersten mal auf den neuen Räumen Stallungen für sechs die acht Pferde, Remisen taum für zwei die der Bagen erblickte, schämte sie sich dieser Gebäude. Sie glaubte, ganz Heufedt müsse es derselben ausgehen, daß ihre Geschmittel beschränkt wären, daß sie nicht mehr die reiche Gräfin sei. Auch ein Theil des Parts war bei dem Brande verwüsset, abssichtlich und muthwillig von dem Pöbel, der stehsen wollte.

Was ihr aber den Aufenthalt im Shlosse beinahe unleidlich machte, war hauptsäcklich eine Zuderfabrik, welche der bremer Kaufmann Bose gerade dem Schlosse gegenüber am linken Ufer der Weser erbaut hatte. Es war das eine von den Fabriken, welche auf talfertlichen Beschl, wonach in jedem Departement eine Runtelstübenfabrik sein solle, angelegt war, eine der größten auf dem ganzen Continent, die sogar, was man in Baris und Frankreich damas nicht kannte, weißen Candis aus Runtelrüben zu sertigen vermochte. Wenigsstens wurden Paris und der kaiserliche Hos von Heusteb

aus mit raffinirtem weißen Melis versorgt, ber, mit Certificats d'origine bes Präfecten von Bremen verjehen, ben Kaiser in bem Glauben erhielt, in seiner 32. Division und bem Departement der Weser sei man so weit vorgeschritten, Zuder herzustellen, ber bem indiihen an Gite gleichsomme.

In ber That wurde aber in heustebt nur Sirup sabricitt, und ber Canbis war aus indischem einge-schmuggelten Rohr, nicht ohne Biffen ber frangofischen obern Behörben, raffinirt.

Bei West- und Nordwesstwind trieb von diefer fabrit nicht nur der Rauch der Schornsteine auf das gräfliche Schloß, sondern es verpesteten die Abfälle die Luft im Schlosse und Parke in hohem Maße.

Sobann aber hatte ber Maire zwei frangofische Offiziere und zwölf Mann Gemeine in bas Schloß einquartiert, und Gemeine wie Offiziere waren nicht mit ben Rebengebunden, wohin man fie hatte verweisen wollen, zufrieden gewesen; sie hatten sich selbst in ben Schlosse einquartiert und spielten bort ben herrn, minbestuns machte ber lange Rentmeister, ber bis bahin bie Derrichaft im Schlosse geführt, einen frummen Ruden und gehorchte.

Die Anfunft ber Grafin anderte baran nichts, bie herren Frangofen hatten bie gange untere Etage bes Schlosses mit Ausnahme ber Wohnung des Haushofmeisters, des Wintergartens im rechten Flügel und der Rüche, eingenommen und behielten sie auch nach der Antunft der Gräfin inne. Wenn die beiben Ofsiziere nun noch seine junge französlische Abeliche gewesen wären, so hätte sich die Gräfin die Sache nicht nur gefallen lassen, wäre vielmehr sehr zufrieden gewesen, Tisch-, vielleicht sogar Spielgesellschafter zu haben. Run waren aber beibe Ofsiziere Sihne von Weinbauern von der Saar, die sich von der Pite heransgearbeitet hatten, Fraubärte, die den russischen Feldzug noch in allen Gliedern fühlten, barsch, unfreundlich, ohne jegliche Ehrerbietung gegen die Allergnädigste.

Man benke auch nur ben Unterschied! Sie, die gewohnt war, in Hanvover selbst die abwesende herrschaft mit zu repräsentiren, sie, die beinahe vier Jahre am luftigen Hofe zu Kassel Balastdame gewesen, sie sollte jeht allein lunchen, allein diniren und soupiren, lediglich von ihrer Dienerschaft umgeben.

Melufine fühlte sich unenblich einfam und verlassen in ihrem schönen Schlosse und in dem Orte, wo früher nach ihrem Augenwinsen regiert war und der jetzt von dem Willen eines plebesischen Gastwirths abhing.

Das herannahende Ende des Königreichs Beftfalen und bas Ende bes Raiferreichs felbst erschütterte fie.

Wie wollte fie, wenn die Welfen auf Hannovers Thron jurudfehrten, es rechtfertigen, Palastdame in Kassel gewesen zu sein? Würde sie je wieder am Hose Aufmahme und Zulassmaß finden — würden die Minister von der Decken, Bremer und wie sie sonst hießen, sie nur noch sennen wollen? Wie würde Graf Münster, der große Feind der Frembherrschaft, sich zu ihr stellen? Sie hatte einen faux pas gemacht, als sie an den westsälsschaft die an den westsälsschaft des ging wer hättet 1809 aber auch denken sollen, daß das Ende der Vertlichteit in Kassel so nach sein?

Daß beibe Töchter sie verlassen hatten, war ihr weniger schwer geworden, sie hatte keine Liebe zu ihren Kindern; Olga, die Todte, hätte sie bedauert, von Olga, der Lebenden, der Frau eines Journalisten, eines Bürgerlichen, hatte sie sich losgesagt. Desoise haßte sie strucken, hatte sie sich losgesagt. Desoise haßte sie sirmtich. Sie ging damit um, beide durch Testament auf ein Pflichtsheit zu seizen, und hatte ihrem Advocaten in Hannover schon den Auftrag gegeben, einen Testamentsentwurf zu machen und den Namen des Haupterben offen zu lassen. Sie schwantte noch in Beziehung auf denschen; zuerst dachte sie an Otto von Schlottheim, aber dieser war in gleicher Berdammnis wie sie, auch er hatte Zeröme persönliche Dienste geleistet und sonnte unmöglich am Hose Hannovers vorerst eine Setellung wieder einnehmen.

Dann tam ihr ber Gedante, durch Erbvertrag einen ber tunftigen Machtinhaber in hannover fich zu verpflichten, benn hier in biefem heustebt hielt fie es nicht aus.

Bu allen Unannehmlichteiten, die sie schon betroffen, kam num auch noch die, daß ganz heusted wußte, ihre Tochter Siga sei mit Graf Schlottheim nicht verheirathet gewesen, sei diesem entslosen und hade sich mit dem Sohne des Forstschreibers Haus in Amerika erweieirakhet. Sie hätte in frühern Tagen das Kirchenbuch mit der Registratur des alten Schlospredigers verbrennen lassen. Zett waren Eivilregister eingeführt und die alten Kirchenbücher in den Handler des ihr verhaßten Maire, der jedermann Abschrift der Registratur über die Trauung Olga's gab, der solche verlangte.

Wer wie Melusine ein halbes Sahrhundert hindurch nie innerfich gelebt hat, immer nur von einem Bergnügen, oder was als solches in der Gesellschaft gilt, und von einer Abwechselung zur andern geeilt ist, und sich nun plötzlich auf sich selbst angewiesen sieht, der tommt sich vor, als wäre er seiner Freiheit berudet. Melusine wußte ihre Zeit nicht hinzubringen, nicht einmal das Quälen ihrer Kammerfrau und Jose und ihrer sonstigen Bebienung, das ihr in andern Zeiten einen

Beiwertreib gewährt, vermochte fie auch nur einen Morgen zu beruhigen. Sie, die sonst gut und lange schlief, nie vor ess lich morgens nach Chocolabe schellte, batte jest keinen Schlaf und konnte es schon morgens um neun Uhr nicht mehr im Bette auchalten. Es schlie ir aber auch der Appetit, die Chocolabe schmeckte fir nicht mehr, Kaffee und Thee wollten ihr ebensowenig munden.

Sie ließ sich ankleiden, um, wenn sie angekleidet war, eine andere Toilette zu wählen. Sie ließ die Mödeln in der gangen ersten Etage in andere Zimmer bringen, wechselte selbst die altgewohnten Wohnräume, jud der keine Rast. Sie versuchte im Parke spazieren zu gehen. Der October war voll Sonnenschein und Wärme, Herbstlumen dusteten im Parke umd an den Mauern, die denselben nach der Stadtseite umgaben, risten Trauben, Aprikosen, Pfirkliche und seine deutsche Löstsorten; aber ihr sehlte das Auge für solche Dinge. Sie versuchte zu lesen und sich vorlesen zu lassen, was nie ihre Passsing vorlen und, aber sie deutsch auch nur eine halbe Stunde auszuharren. Ihr französsischer Koch war nachgekommen, aber die seinsten Schiffen kamen unberührt von ihrem Tische.

Alle Dienftboten waren einverftanden, daß es mit ber Allergnäbigften nicht mehr auszuhalten fei, die fran-

jösische Zose war die erste, welche ohne Abschied nach Kassel jurudreiste und die Stellung der Kammerfrau dadurch nur verschlimmerte.

Melufine versuchte es, mit bem Rentmeifter ju arbeiten, Rechnungen burchzugehen, Die Gintunfte gu controliren, eine Arbeit, die fie in frühern Tagen mit Umficht und Benauigfeit vollbracht hatte. Gie mußte biesmal viel Reues erfahren, wie viel große Berlufte ihr Die Ginrichtungen bes Raiferreichs gebracht hatten alte Bortheile bes Feudalmefens maren verfcmunben, bie Eigenbehörigfeit und Meierpflichtigfeit maren aufgehoben, Beintauf, Beimfall, Ofter= und Michaelisabfalle, Rauchhühner, fleine und große Reifen und mas fonft einen nicht unbedeutenden Theil ihrer Ginnahme gebilbet hatte, maren mit Ginem Striche befeitigt. - Sie horte gwar ben Rentmeifter vortragen, fah bie Belbund Rornregifter ber Borgeit und Gegenwart jur Bergleichung baliegen, allein ihre Bedanten maren in Raffel ober Rapoleonshöhe.

Die ersten Tage hatte Melufine noch einiges 3nteresse für bie neuen Zeitungen aus Kassel. Indeß die Rachrichten, die sie brachten, wurden immer dürftiger, nichtssagender; von baher, wo sich das Kriegsungewitter zusammenzog, von Böhmen und Sachsen, mußten sie schweiger; Sterne und Bander wurden in solden Zeiten nicht vertheilt, Rangerhöhungen nicht vorgenommen, Feste nicht geseiert, der schöne Napoleonstag war im August zum letzten mal vielleicht begangen, was sollte ihr da der westsällische Woniteur?

In ber Unruhe und hite, die Melusine alles versuchen ließ, ihre Langeweile und die Furcht vor sich selbst zu vertreiben, hatte sie bem hausshosmeister besohlen, das dinessiche Zimmer des Pavillons öffnen und einrichten, auch einen Korb mit Champagner und einige Lederbissen dabin schoffen zu laffen.

Melufine hatte ben Pavillon seit 1792 nicht betreten, während ber ganzen Zeit war er überhaupt nur ben üblichen Reinigungen und Lüftungen unterzogen gewesen. Sest wollte sie versuchen, ob sie in ber Einsamseit in Jugenberinnerungen schwelgen fonne. Sie schloß sich in bas Conclave, zündete alle Bachsterzen an, trant gefühlten Champagner und suchte sich in die Bergangenheit zurückzuträumen. Aber wie war bas? Hatte ihre Phantasie die ganze Schwungfraft verloren, war ihr Gedächtnis selbst abaestumpt?

Sie nahm einen frangösischen Lieblingsroman mit Illustrationen aus ber handbibliothet bes Pavillons, boch sie konnte kein Interesse mehr an der Darstellung wie dem Inhalte des Erebillon'ichen Buches finden, das sie sonst entzüdt hatte. Es kam ihr das alles schal, flach, unerquidlich por. Gie nahm bie Darftellungen Aretin's gur Sand und empfand Efel. Gie trant ein Glas Champagner über bas anbere, Biscuit bagu naichend, um ihren Beift aufzufrischen, fie gog bie Borhange von ben Delgemalben, um ihre Phantafie gu reigen. Aber bas maren Rofen ohne Duft. Der gange Bavillon ichien ihr verweltt, moberig, nach Grabesluft buftenb. Ja ber burch haftiges Trinfen erhipte Ropf, bem Melufine mit Gewalt jugenbliche Bhantafie und Rückerinnerungen hatte abzwingen wollen, verfiel auf einmal gegen ihren Billen auf Tobesgebanten. fam ihr ber Bebante: wie, wenn bu bie Feber au biefem Musgange nicht mehr öffnen fonnteft, wie, wenn bu hier, wo bu gefündigt, verhungern mußteft?! Bie von Bahnfinn gefaßt, fprang fie auf und erblicte ihr eigenes erschreckend blaffes Abbild in ber Spiegelmand unter bem Bilbe ber Benne.

Sie versuchte in haft die eiferne Thur zu öffnen, trat aber auf ben falschen Knopf, auf ben, der die Thüre schloep, und piere natürlich keine Wirkung. Ihre Ungst wurde größer, als ein zufälliger richtiger Oruck das Uhrwerf in Bewegung setze, sie aus dem Geheimsgemache befreite. Sie eilte, eine der Jasousien des chinesischen Zimmere zu öffnen, es war noch Tag, die Octobersonne warf ihre letzen goldigen Strahfen auf

bas grune hochwiehe vor ihr, foweit die Schatten der Parfbaume dies nicht hinderten.

Melufine ichamte fich por fich felbit. Bie batte fie bon einer Phantafie fich fo bethoren laffen, wie hatte fie fo fehr alle Beiftesgegenmart perlieren, fich pon ber furcht bor einem Schattenbilbe übermaltigen laffen tonnen? Gie ichlog die Jaloufie bes Bimmers, nachdem fie Licht hineingefett, lofchte bie Lichter im Binterraume aus, ftellte Bucher und Rupferftiche mieber an ihren Ort, fette ben Rubel mit ber halbgeleerten Champagnerflasche in bas dinefische Bimmer, bann ließ fie die Thur wieder nieder und erprobte die Rederfraft berfelben burch wieberholtes Deffnen und Schliegen. Das Uhrmert mar meifterhaft gearbeitet, es folgte bem leifeften Drude. Melufine folog bas dinefifche Bimmer, manberte noch eine Zeit lang im Geheimparte umber, um barüber nachzudenten, moher bie plögliche Tobesfurcht gefommen fei, welche Disposition bes Rorpers bie Schrechilder fo ploblich hervorgerufen. Gie fchrieb ber Anftrengung ber Reife von Raffel und ben vielerlei Unannehmlichkeiten, die fie feit ihrem Sierfein erfahren, vielleicht auch ber bumpfen Luft bes Zimmers, bas feit mangig Jahren von feinem menfclichen Gufe betreten mar, die Schmache gu, die ben ftarten Beift ber Shulerin Boltaire's übermannt habe. Gie mar erft

breiundsechzig Jahre alt, nie im Leben frank gewesen, sie war rüstig und es sehlte ihr in der Regel nicht an einem sehr guten Appetit. Ja, jest sand sie den Grund. Seit acht Tagen sehlte ihr der rechte Appetit, sie hatte auch heute ihr Diner kaum berührt. Daher die Schwäche; sie mußte mehr essen, auch ohne Hunger.

Sie befahl ben Birthahn, ber vom Mittagstifche unberührt heruntergefommen, kalt zum Souper, strengte sich an, während die Kammerfrau ihr heusteder Klatscherzählen mußte, von diesen und sonstigen Gerichten, wenn auch ohne Luft, reichlich zu essen, und trank Burgunder. Die Kammerfrau war seit siedzehn Jahren im Dienste der Gnädigsten; heute zum ersten mal besahl die herrin für sie ein Glas und ließ sie in ihrer Gegenwart trinken. Die Gräfin, welche früher die persönlichen Berhältnisse aller Einwohner gefannt hatte, fragte nach diesem und jenem, und zum ersten mal, seitdem sie in heustebt war, schwand die Zeit bis zur Witternacht, vor der sie sich nicht schlassen seinente, schmell.

Sie schlief auch recht balb ein, um nach einigen Stunden, nach einem schweren Traume zu erwachen. Jochen Dummeier, so träumte sie, stand vor ihrem Bette, eine Art in der Hand, um sie zu ermorben.

Seitbem floh ber Schlaf, und bie Unruhe in

ihrem Innern, die sie schon die ganze Zeit gequalt hatte, seit sie aus ihrem Hossen in Kassel gerissen war, mehrte sich. Allen Motiven ihres dieckens waren die Stühen entzogen; der Eitelkeit durch den Aller, der Herrichsuch, dem Intriguiren und Einmischen in alle möglichen Dinge durch den beworstehene was die Erhones, an den sie sich angelehnt, sowie durch die enormen Berluste an Bermögen, die sie in den letzten zweiundzwanzig Jahren ersitten. Die Genussiucht ersag dem hereinbrechen Alter, ersag unter dem Ersag dem hereinbrechenden Alter, ersag unter dem Ersag dem hereinbrechenden Utter, ersag unter dem Ersag dem hereinbrechen unter schwindener Efsust. Bas hatte sie noch auf Erden zu erwarten? An himmel oder Hölle glaubte sie nicht, ihr war die Erde lichen Zustande wie dieser?

Melusine überlegte ihre Zukunft — Heustebt war nicht der Ort, wo sie dem Tode entgegengehen mochte. Sie beschloß, ihre Besithungen zu verlaufen, nach Paris zu ziehen und dort sich in das großartige Leben zu stürch, von dem in Kassel so viel geredet war. Wochte Rapoleon eine Schlacht versteren, mochte das Königerich Bestfalen zerfückelt werden, der Rheinbund in sin Nichts zurücksichen, das Kaiserreich selbst mit seinem Paris mußte bleiben. Franz II. werde seinen Schwiergerschin nicht vom Throne stoßen, ein Frankreich

bis jum Rhein war immer noch ein machtigerer Staat als bas zerriffene Deutschland, und am hofe ber Tuilerien hatte fie, bie treue Anhangerin Berome's, gute Aufnahme zu erwarten.

Bahrend bie Grafin fo ihre Butunft fich ausmalte und befchloffen hatte, icon in ben nachften Tagen nach Baris ju reifen, und unter biefem Bebanten von neuem einichlief, trieb auf ber Wefer, oberhalb Intichebes, ein Schiff, bas zwifchen einem Weferbod und einem großen Rahn bie Mitte hielt, eine von benen, bie ben Ramen Bulle führen, und bas immerhin feine gehn bis funfgehn Laft laben fonnte. Es mar ohne Bedachung, boch über Bord mit Torf belaben. Es fuhr bei Racht und murbe pon vier Mannern, die auf bem Leinpfabe gingen, ftromauf gezogen. Rur brei Menichen befanden fich auf bem Bullen, einer am Steuer, ein Schiffefnecht porn am Schnabel bes Schiffs mit einer Stange, um es pon ben Schlagten abguftoffen, wenn es benfelben ju nahe fame, und ber Schiffeherr, melder, in eine wollene Dede gehüllt, mit bem Ruden gegen bie langliche Toriphramide lehnte und die Fune gegen ben Ort ftemmte, ben man Rajute ju nennen beliebte, eine Art von Chlaf- und Bolterfammer, Ruche, Borrathefammer von Speifen und Getranten. Diefer Schiffsherr mar aber niemand andere ale unfer alter Befannter

Jogen Dummeier. Das Schiff fam unterhalb Bremens her, hatte die Ursprungserrisstete des Torfes von der Wümme, war in Bremen vistirt und für richtig besiuden, obwol unter dem Torfe ein Schatz verborgen war. Unten im Schiff lagerten Kassecteund Thesenstiken, wie Kisten mit englissen Manufacten und Urzen Baaren; Millionen von Radeln, viele große und Kleine Scheren wie Feder- und Rasirmesser waren unter dem Torse verborgen. Das ging für Gesahr eines Hauses in Hannover und mußte dennächst hinter Riemburg aus dem Kasserriehe in das Königreich Bestsalen guderrohr, die bis hoch in die Torsphramide ausgestauftenten.

Jochen hatte eine gelabene Bilchse neben sich liegen, war außerdem auch noch mit ein paar Pissolen bewissel. Er sann darüber nach, wo er am sichersten wisst im der und bis spät nachmittags ausruhe; es durste uicht im der Räse eines Dorfes oder gangdaren Weges sein, damit ein Douanier nicht etwa hier noch einmal, und mit größerer Umsicht als in Bremen geschehen, das Torsschifdis visstliere. Bor dem späten Vebend durste re in Seussehn nicht anlangen, nur dann konnte sogleich vor der Bösschich auf ausgeschabet und Kasse und der abgelaben und Kasse und die nabern Schwuggelwaaren auf das ienseitige und die anderen Schwuggelwaaren auf das ienseitige

Ufer gefchafft werben. Es wurde nach und nach Morgen, ber Schiffsberr warf die Augen fleißig am Ufer herum, benn hier zog fich am rechten Weferufer die herftraße, welche von Berben tam, eine fleine Strede auf bem Weferbeiche hin.

Salt! Bas mar bas? Tauchten ba auf bem Deiche nicht Bferbe und Reiter auf? 3mei, vier, gehn - balb hundert und mehr. Bas maren bas für Reiter? Frangöfifche Cavalerie lag jest in ber gangen Begend nicht. Er rief bie giebenben Leute an, ju ruben, und ließ ben Steuermann an ben Deich anlegen. Me bie Reiter naber tamen, erfannte er, bag ber größere Theil aus Rofaden, ber fleinere aus Lugow'ichen reitenben Jagern beftand. Joden hafte bie Frangofen, mit benen er ale Schmuggler icon feit 1807 einen fleinen Krieg führte, und bie er ichabigte, mo es ihm nur möglich mar. Burben bie Frangofen aus Seuftebt verjagt, fo tonnte er mit feiner Labung am hellen Tage bort anfommen und ausladen. Daneben galt es aber, feiner Brivatrache an ber Grafin von Bilbhaufen Benuge gu thun, fie ale Frangofenfreundin zu verbächtigen, vielleicht bie Rofaden ju veranlaffen, fie ale Befangene fortzuschleppen.

Er fprang mit Sulfe ber Stange vom vorbern Theile bes Schiffs, bas fich bem Ufer am meiften ge-

nahert hatte, auf ben Fuß bes Deiches und stand bald vor dem Führer der Schar, Demisow, der einen deutschrebenden Offizier der Lähower in seiner Begleitung hatte. Jochen berichtete, daß in heustede etwa 100 Mann Franzosen seien, von denen indeß 20—30 min Lazareth lägen. In der Ofistadt lägen etwa 50. Tort sei das Lazareth, dort im alten Schosse Magazin mit reichen Borräthen von Hafer, Stroß und het. In der Beststäte id gen, zerstreut die ganze Leich- und Langenstraße hinab, höchstens 30 Mann.

Benn man heustebt überfallen wolle, so durse dies nicht allein durch einen Ueberfall vom rechten Ufer her geschehen, denn die auf der Pifeite tonnten dann leicht über die Brücke auf das linke Ufer flüchten, sie brauchte dort nur die Zugdrücke aufzugiesen und wären gesichert. Ginen Angriss von der linken Seite würde man am wenigsten erwarten, dort lägen auch die benigsten Franjosen und vor allem milfe man die Brücke befetzen und den Rüdzug auf Minden und Obnabruck abschneiden.

In der Ofistadt sei dann noch das Schloß der Gröfin von Wildhaufen zu nehmen, worin außer den Offizieren 12 Mann lägen, und das leicht zu vertheibigen sei. Aber da werde die Einwohnerschaft besten, welche die Franzosensteundin, die Palastdame des Königs Beime, hasse. Dafür wolle er schon songen. Er

erbiete sich, die Kosaden auf einer Stelle, die nicht sehr fern sei, durch die Weser zu führen. Dort sei der Strom gang siach und das zu durchschwimmende Schwieden auf den Schritte breit. Die Hälfte des Erupps, welche auf bem rechten Ufer der Weser bleibe, muffe soon hier Dorf für Dorf Kriegssuhren requiriren, um die Magazimorrathe sofort mitnehmen zu können.

Der Lutower hatte eine Rarte bei fich, auf melder er ben lauf ber Wefer ftubirte. Er verftanbigte fich. fo aut es geben wollte, mit Demifow in frangofifcher Sprache, man fand ben Blan Jochen's ausführbar, und eine Rofadenabtheilung von 50 Mann feste unter feiner Anleitung über bie Befer; bort befahl Joden ben Schiffsziehern, fo ichnell ale möglich mit bem Schiffe meiter ju fabren und es por ber Buderfabrif anlegen gu laffen, bann führte er bie Rofaden burch bie Darich auf bem nachften Wege nach Beuftebt. Demifom felbft befehligte biefe Abtheilung. Als man die Thurme von Beuftebt feben tonnte, nahm Joden Abichied, um bas Bolf in Beuftebt aufzuwiegeln. Er eilte auf furgern Rebenmegen ben Rofaden voraus, durchichritt die Bartenftrage und hatte Rlein-Baris in Aufregung und auf bie Beine gebracht, ehe bie Rofaden nur auf ber anbern Geite am nörblichen Enbe ber Stadt angefommen maren.

Es mar am 14. October, bie Rfein-Barifer gogen, mit alten Flinten, Gabeln, Dreichflegeln bewaffnet, in die Langeftrage ein, unter bem Rufe: "Die Rofaden find ba, 'raus mit ben Frangofen!" Wo ein Frangofe einquartiert mar, hielt man por bem Saufe ftill, nahm ibn gefangen, ruftete fich mit feinen Baffen und gog bann larmend, bie Befangenen ftofend und ichiebend, weiter. Biele Frangofen flohen burch bie Garten nach ber Befer gu, bie bon einigen burchichwommen murbe, andere, burch ben immer lautern garm gewarnt, entfamen noch über bie Brude nach ber Oftftabt, ebe bie Rofaden von Norben bis jur Brude herangefprengt waren. Alles, mas bie Beftftabt von Stragenjugenb hatte, mar auf ben Beinen, von ber Norbfeite mit ben einrudenben Rofaden angiebend, von ber langenftrage ber mit ben Rlein-Barifern.

Diese Art bes Borgehens wedte aber die Aufmertsamfeit ber Frangofen der Officite zu zeitig; noch ehe die Kosaden die Brude erreicht hatten, wurde Alarm geschlagen, und die 50 Mann, die man zusammen hate, zogen sich in das neue Schloß zurud, schlossen das eiserne Thor, verbarrikabirten basseichen Magen und allen Dingen, die sonst zur Dand waren.

Bahrend biefer Beichäftigung fprengte aber icon im Dubend Rofaden die Schlofftrage jum Schloffe

Gie murben pon einer Calpe empfangen. binunter. bie einen Mann unfähig machte und mehrere Bferbe vermundete. Die Rofacten bonnerwetterten und fluchten, aber über bie bohe Mauer fonnten fie nicht fegen, und ber Thormeg mar tuchtige englische Schmiebearbeit und nicht burch einige Artichlage aufzuthun. Ingwischen fam auch ber Reft ber Rofacten und mit ihm ber gange Dob ber Beftvorftabt, Joden Dummeier an ber Spite. Diefer hatte nicht fobalb gefeben, bag bas Sauptichlofithor geichloffen fei, ale er ben Rofaden mintte und fie burch bas Beuthor in ben Bart führte. Da Rojaden und Bolt nun burch ben Bart hinter ben Rebengebäuben und Stallungen her auf bas Schlog brangen, mußten bie Frangofen ihre Barrifaben berlaffen; fie gogen fich in bas Schlof felbit gurud unb fchloffen die Thuren, die gleichfalls fest genug waren, um einem Angriffe ju wiberfteben. Die Rofaden maren abgefeffen und hielten fich in ber Begend ber Stallungen und Rebengebaube außer ber Schufweite, mahrend bie Führer zu einer Berathung aufammentraten. Auf bie Fenfter, an benen fich Frangofen zeigten, marb gefchoffen, aber mit wenig Erfolg. Als bie ungebulbige plunderungefüchtige Menge, bie fich immer bichter auf bem Rafenplate vor bem Schloffe angefammelt hatte, meiter porbrangte, gaben bie Frangofen aus ben Frontfenftern eine Salve auf sie, die zwei Frauen, mehrere Kinder und drei oder vier Männer todt oder schwer verwumdet niederstreckte. Das Buthgeschrei der Menge, die zurückslieb, war gewaltig; man trug die Bertpundeten und Todten unter Begleitung vieler Kinder in die Stadt. Die Barritaden vor dem Schlöstspore hatte man hinweggeräumt und das Thor geöfsnet.

Die Menichenmasse vor bem Schloffe ichwoll immer mehr am, benn es tamen nach und nach bie meisten ber angesehnen Burger selbit, während sich der Pöbel darüber hermachte, das Statet um ben Obstgarten, ber zwischen den Burgmannshöfen der Kirche und den Parte lag, zu zertrümmern, und bas feine Obst an den Gelanden, die Reintrauben und Aprisofen zu pflindern. Demison hatte indeß mit einem seiner Offiziere das Schloß umgangen.

Die beiben Seitenstlägel boten von außen keinerlei Angriffspunkt, benn sie waren ohne Thuren, mit Ausnahme ber burch bie Beranda verbedten Pforte gum Gartensalon, alle Eingange in bas Schloß außer bem Daupteingange befanden sich auf ber Hoffeite. Der hof bilbete aber ein längliches Biereck an der Nordeite, und baher war auf jeden, ber in ben Hoffaum trat, tin Feuer von brei Seiten, und von jeder Seite auß bem Erdgeschoffe und auß zwei Stockwerken zu eröffnen.

Auf die Antunft der Lügower mochten Demissow und seine Kosaden nicht warten. Lettere hatten aus den Stallungen schon ein halbes Dutend Pferbe und alles, was an Deden und Gegenständen ihnen sonst geeignet schien, sich als gute Bette angeeignet. Waren sie auch in Freundesland, die Gräfin war eine Franzosenfreundin und mußte gezüchtigt werden.

Demisow beschloß einen Angriff auf bas hauptportal. Orangen seine Kosacken nur bis unter ben Säulengang, ber sich vor ber Front bis zu ben beiben Klügeln hinzog, so waren sie ziemlich geschützt. Denn ba die Klügel anderthalb bis zwei Juß vorstanden, so war aus ben süblichen Kenstern dieser Klügel nur bann unter den Balton zu schießen, wenn man sich weit aus bem Fenster lehnte und also sich selbst preisgab.

Der Menge hatten sich nach und nach auch die Bürger zugeseilt, welche nach deutscher Sitte alijährlich ihren Schügenhof feierten, von Oftern bis zu Johanni sonntäglich nach der Scheibe schossen immerhine ein paar Duhend mit Buchsen and Munition bewaffneter Bürger, darunter alte Soldaten und Jüger, zusammen sein, die gegen die Thüren und Fenster über dem Balton schossen, sobath sich ein Franzose blicken ließ. Demisow, dessen

viese Schüben jeht und stellte sie, möglichst aus ber Schussenie bet Baltons, den beiben Kügeln gegenüber mit dem Besehle auf, sokalb sich Franzosen an den mentern zeigten, auf diesen, jobald die Kenster geöffnet murden. Dann, nachdem Brechstangen, Mezte und sonsiges Geschirr herbeigeschäft war, musten 24 Kosaten, einer nach dem andern, in vollem Laufe unter die Saulenhalte eilen, no man an den großen eichenen, eisenbeschagenen Klügelthüren zu verschlasten begann. Ber die Thir war nicht nur verschlossen mubrer viegett, es waren auch inwendig eiserne Stangen treuzweise darüber befestigt, und so seize se Kangen treuzweise darüber befestigt, und so seize se Kangen treuzweise darüber befestigt, und so seize vermuthet hatten wehr Widerstand entgegen, als biese vermuthet hatten.

Die Belagerten hatten inzwischen im Innern den etwa durch die Thür Einbrechenden einen Empfang zubreitet, der viele Opfer gefordert hätte. Ihre Hauptmacht war in dem massition Treppenhause, das von zwei Seiten zum ersten Stockwerfe sildret, concentrict, nach dem Hose hinaus hatte man die Kügele wie in die Hinterseite der Front nur einzelne Leute gestellt, um bei einem Vordringen über den Hosfraum Alarm zu machen. Die Artschläge krachten gegen die Eichenthür, die Stürmenden suchten das Pflaster unter derselben wegzuwühsten, um Fuß fassen zu können, der

Bobel, ber fich wieber näher gewagt hatte, begleitete jeben Arthieb mit einem Buthgefchrei.

Bo mar inbef bie Grafin?

Melufine hatte nach ber ichlafmachen Racht, als icon bie Octoberfonne in bas Cabinet ober minbeftens gegen bie Tenfter beffelben ichien, bie Mugen gu jenem Salbichlummer gefchloffen, in welchem ber Beift feine Thatiafeit bemahrt, ber Menich aber ein halbes Bemuftfein bon fich hat und, mas ringeum vorgeht, halb mahrnimmt. Go hatte auch fie, ale bie Rofaden in bas Norbthor ber gegenüberliegenben Deichftrafe einritten und bas Bolf ju larmen anfing, ein Geraufch über bie Befer her gu hören geglaubt, allein fie tonnte aus forperlicher Mattigfeit ihre Ginne nicht barauf beften. Mis bie erften Rofaden, vom Befdrei bes Bolte begleitet, über bie Brude fprengten, und bie Daffen fich bie Schlofftrage herabmalgten, ba lag es noch wie ein Alp auf ihrer Bruft, es mar ihr, ale tofe alles Beraufch, bas fie horte, nur in ihrem Ropfe.

Alls aber die erste Salve, welche die Franzosen vom Schlofthor aus auf die Rosacken gaben, in ihr Ohr drang, da fuhr sie auf, ihr Beist war wieder wach und lebendig. Gleichzeitig stürzte die Kammerfrau in das Zimmer, mit dem Jammerruss: "Die Rosacken! die Kosacken!" Die Gräfin warf sich in Sile in ein halbneglige und eilte jum Jenster. Da bieses nach Osten lag, sah sie eben den Pobel, Joden Dummeier an der Spite, whiter den Stallungen und Rebengebuben hervor auf den Plats vor das Schloß deringen. Sie erkannte den Jührer und wußte, daß die Rotte schlimmer sei als die Rosaden. Ihn mußte sie fliehen. Auch begaumen nun icon die Franzosen, welche sich in das Schloß zurückgezogen hatten, in die erste Etage herausjudrängen und ungescheut die Gemächer der Gräfin, selbst das Schlafzabiet zu betreten und das Geschoß zur Vertheibigung vorzubereiten.

Sier war nicht langer zu bleiben. Die Grafin mabite ben Weg zum linken Flügel, wo Es- und Tang- [alon aneinanderstießen, und ber von bem Thurme im Norben begrenzt war. Diefer Thurm hatte nach Norben einen kleinen Ausgang, von außen, da die Steinsbelleidung imitirt war, kaum sichtbar, und auch nur von minen zu öffnen. Durch diesen Ausgang ichlüpfte die Grafin, ihm gegenüber führte die eiserne Brüde über das große Schlut, und neben dieser der uns schon be- lamte Geheimeingang in ben refervirten Park.

Melufine burcheilte biefen mit ichneilem Schritt und flüchtete fich in ben chinefischen Pavillon, wo fie burch bie eiferne Band fich von ber Außenwelt absperrte.

Ihr Treiben mar aber nicht unbemertt geblieben. Giner von ben Stragenjungen von Rlein-Baris umichlich bas Schloft; er wollte feben, ob für ihn nichts Befferes abfalle ale bas Dbft, bas feine Rameraben plünderten, und er bemertte, bag bas, mas er für Steinmand hielt. fich öffnete und bie Grafin heraustrat, um bem Unfchein nach über bie Schlutbrude gu geben, und wie fie in ber Saft vergaß, die Thur ju fchliegen. Er rief Joden Dummeier berbei, ber ben Rnaben ale Bache beim Eingange ließ und felbft die Treppe porfichtig emporftieg. Gie führte ibn in ben erften Stock ju einem verborgenen Gingange, bann aber gelangte er ju ben Manfarbenräumen, ju ienen Zimmern, wo Rarl Saus und bie Schulge'ichen Gohne por Jahren bie "Infel Relfenburg" und fonftige Bucherichate gefunden hatten, bann auch zu ben Bobenraumen. Sier murbe ber Tangboben, bie Dielen gum großen Tanggelte im Bart, bas feit ber Dochzeit Diga's nicht gebraucht mar, aufbewahrt, bier lag bas ichone turfifche Belt ber Grafin, die Farben maren verblagt und von ber Sonnenhite unter bem Dache mar bas rothe Beug wie Bunder perbrannt. Das mar Baffer auf bie Mühle eines Rlein = Barifers, ber fich ihm nach= gefchlichen. Bahrend Jochen vorfichtig eine Treppe hinabstieg, ben großen und fleinen Speifefaal burchschritt und die Stellung der Franzosen im Treppenhaufe recognoscirte, dann auf dem Wege, den die Gräfin genommen, das Freie fand, um die Kosaden herbeizuusen gehöß zu steden, um dei dieser Gelegenheit stehlen zu können. Er zog Stahl und Stein, das damals nehst Schwamm sedermann bei sich führte, aus der Tosche, zündete einen Schweselsaden an, und legte ihn unter das türstische Zelt, das bald zu brennen ansing. Währendbessen stürzten die Kosaden mit Pisen und Pisiolen bewassen zu kreiben, gesoft unt wie Gränge zur ersten Etage herab, gesoszt von einer so großen Anzal Bostks, als die engen Treppen zum Thurme hinauf somten.

Bahrend von vorn an dem Portal bie Artifcläge noch immer gegen das Thor dröhnten, und es schon gelungen war, einen großen Stein unter dem Thore zu besteitigen, sodaß nun Brecheisen mitarbeiten sonnten, stürzten die Kosaden aus der Wansardenetage in die erste herunter und gesangten aus bieser zu dem Treppensause, den überrascheten Franzosen in den Riden fallend. Bugleich melbeten die Posten, welche im öftlichen Klügel gegen den Hof hin Wache hielten, daß das Dach des westlichen Klügel segen den Hof hin Wache hielten, daß das Dach des westlichen Klügels brenne, und die Wenge, welche braußen das Schloß umftand, schrie wie aus Einem Hasse

"Zeuer! Feuer! Mordjo!" Man achtete der Gefahr nicht mehr und brungte von allen Seiten auf das Schloß los, aus dem tein Schuß mehr unter das Bolt gethan wurde, muhrend man im Innern schießen hörte.

Zimmergefellen schleppten Leitern aus den Stallungen herbei, setzen sie an den Balkon und erstiegen denselben. Man ließ nach mit den Versuchen, die Thür zu sprengen, da man jetz auf den Balkon gelangen konnte. Die Kosaden lietterten mit atzenartiger Gelenkigkeit bie Leitern hinauf, und bald war das Schloß in ihrem Besitze, die Frauzosen stredten die Wassen und wurden als Gefangene, nachdem das Vortal geöfstet war, in die Zehntscheune gebracht, wo die heustedter Büchsenschülzen sie bewachen mußten.

Die Sturmgloden in heustebt und ben nächsten Dörfern läuteten: Die Stadtsprigen tamen heran und man wurde sich bewußt, daß dem Feuer womöglich Einhalt gethan werden muffe.

Ein Theil bes Bolls und ber Kofaden benutite freilich ben günftigen Moment, um ben öftlichen Flügel bes Schloffes auszuplünbern, Spiegel, Kronleuchter, Porzellanöfen zu gertrümmern, Betten und Möbeln aus bem Jenfter zu werfen.

Die Lugower, bie am rechten Ufer ber Befer geritten, tamen aus gedoppeltem Grunde fpater nach heuflebt, einmal weil fie ben weitern Weg zu machen, iobann aber weil fie in Steborf, Oörverben, Barme, Jübber, Drubber, Daffel überall Rriegsfuhren requirirt hatten. Als man aber aus bem Sanbe in die Marsch lam und das neue Schloß in heustebt brennen sah, sette man fich in Galop.

Die Betwirrung in heustebt hatte einen hohen Grad erreicht. Poblet und Koslacken plinderten das Schloß, es dauerte lange, bevor überall Sprihen herbeiseschlaft wurden, und auch als dies geschehen war, ishlie es der Menge an Lusi zu helsen. Der alte Schlagtmeister Georg Schulz brachte indeß durch vernünstige Borstellungen die Besser und der Bürgerschaft an die Sprihe, deren Rohrsührer er vor beinahe wierzig Jahren gewesen war, und er selbst, der alte Mann, wagte sich in den Walsserburm des brennenden linken Filigels, um von hier aus zu löschen.

Mit ben Lügowern kamen auch von benachbarten Ortischaften Sprigen und Maunischaften, und die Ordnung wurde einigermaßen hergeftellt. Aber der Brand hatte schon seine Opfer gesorbert; Georg Schulz war von einem Balken erschlagen, als er sich aus dem Thurme in das Gebäube selbst gewagt hatte.

hermann Baumgarten fah die Leiche feines Groß-Oppermann, Sunbert Jahre. v. 9 vatere aus bem Schloffe tragen, ale er mit ben Seinen in ben Sof eintrat, aber er ahnte nicht, wer ee fei.

Jochen Dummeier hatte das ganze Schloß nach der Gräfin durchsucht, ohne sie zu finden. Der Straßenbube auß Atein-Paris, der ihm die Thur zum Thurme entbeckt hatte, stand aber noch immer auf seinem Posten, und auf Befragen ersuhr Jochen, daß die Gräfin gleich anfangs in den Geheinwarf gestücktet sei. Jochen siel sofient der chinessische Pavillon ein, er ris einem der Jimmergesellen, die beim Löschen halsen, die Art aus der Hand, winkte einem andern, mit dem er befannt war, und ging zum Geheimparke. Die eiserne Thur, die den Eingang sperrte, ward zerschlagen, und mehr lausend als gehend eilten die beiden Genossen zu dem Bavillon.

Die Gräfin hatte in ber Angft vergeffen, bie außere eiferne Thur jum dinefifden Bimmer zu verichließen, zu biefem ftanb ber Gingang offen.

Jochen rift die Thur weit auf, um Licht zu haben. Aber num geschaft ihm, wie dem Forsteleven Oskar vor langen Jahren, er war in das Heiligthum eingedrungen, sand aber weder Gräfin noch Thur. Eine rohe Buth überfiel ihn. Er zertrümmerte alle Bilder und Schnitzerein, womit das Zimmer geschmudt war. Die Eiserwand, die das Geheimcabinet von dem hinessische

Jimmer trennte und nach außen mit einer starten Kilfchicht bekleibet war, spottete aber aller Arichläge. Der Zimmergefell und Jochen mühten sich vergeblich, hier durchzubrechen, und standen von der Arbeit endlich ab, nur Trümmerhaufen hinter sich lassend gerichten auch das Bild mit dem Hühnerhofe zerischagen, und durch einen gewaltigen hieb war der Dorn, den Anna vor einundzwanzig Jahren entbeckte, zerschmettert.

Db bie Grafin ba brinnen auf ben Rnien lag? Db fie jum erften male im Leben betete?

Nach acht Tagen gab es von ben Rofaden und ben Lithowern keine Spur mehr an ber Befer zu feben, aber Bandamme rudte in Bremen ein und bereitete fich vor, ein Strafgericht zu halten.

Rach Seuftebt hatte er ein starkes Commando abgeschiett, um auf die Schuldigen zu fahnden. Aber Jochen Dummeier und alles, was sich nur irgend schulbig fühlte, entfloh.

hermann Baumgarten hatte an der Seite feines Cheims heinrich. ben Großvater ju Grade getragen, ber Mutter und dem Bater flebentliche Briefe geschrieben, ihm feine Flucht ju vergeben. Das wirfliche Leben war ihm in heustebt jum ersten mal entgegen-

getreten, ohne daß er selbst bas Graficichste erfahren. Dies tam erst später ju Tage, als ichon bas franzöfische Strafcommando in heustebt eingeruckt war.

Die Berwirrung im neuen Schloffe war maßlos. Bwar hatte bas Feuer nur den obern Stod des linken Kügels verzehrt, der, von Fachwert erbaut, die Säle enthielt, aus deren Fenstern einst Olga, Unna und Deloise Joujou gespielt hatten; allein der rechte Kügel war ganz ausgeplündert und mit roher Absichtlichkeit ruinirt. Die Kosacken und Klein-Bariser wußten alles irgend Werthvolle zu annectiren, die Dienstidoten hatten an der Plünderung theilgenommen oder sich geflüchtet. Der lange graue Kentmeister mußte die Karbalische der Kosacken sühlen, sodaß er jeht noch frant im Vette lag. Auch die Kammerfrau der Gräfin, nicht mehr jung und hübsch, sa mehr der Gräfin, nicht mehr jung und hübsch, sa mehr der hete Genachen gemishandelt worden.

Alle Pferbe, alles Bieh war mit ben Rofacken über Berben nach ber Efte zurückgegangen. In ben Nebengebäuben sah es noch am erträglichften aus. Bebermann war in heusted aber in biesen Tagen so sehr mit sich setligt beschäftigt gewesen, baß man an die Gräsin von Wilbhausen nicht gebacht hatte.

Erft als ein frangösischer Offigier wieber im Schloffe einquartiert war und ein Aubiteur die Untersuchung

leitete, wurde auch die Frage aufgeworfen, wo die Gräfin geblieben sei. Run war ein Theil der Dienerschaft, der französische Koch, der Täger und andere während des Wirtwarrs und Feuers nach Besten, nach Senabrild zu entslohen, die Staatschtische der Gräfin war sort, ihre Rappen und ihre Schimmel waren fort, aber die hatten die Kosacken als gute Beute mit sich genommen.

Der Maire wurde als Sündenbod für alles angejehen, saß im neuen Schlosse hinter Schloß und Riegel, und er lenkte dann die Ausmerksamkeit des französischen Ofsiziers zuerst auf den Pavillon.

Man fand bort die Berwüstungen, welche Sochen Dummeier angerichtet hatte, aber keinen Eingang, auch der herbeigerufene Haushosineister, eingeweißt in die Beheinnisse des Wechanismus, konnte das Uhrwert desseinen nicht in den Gang bringen, der Dorn war zerschlagen, wahrscheinlich das ganze Uhrwert vernichtet. Nun besalb der französsische Offizier, die Rückwand des Pavillons einschlagen zu lassen.

hier fand man die Leiche Melusinens. War fie verhungert, war sie verdurstet, war sie aus Angst gestorben, wer konnte es wissen?

Der Inhalt bes Geheimgemaches, bie Delgemalbe und Statuetten waren bem frangofifchen Offizier eine

gefundene Beute, und der Champagnerford wurde geleert, mochte er auch acht Tage bei einer Leiche geftanden haben.

Die Leiche Melufinens wurde ohne allen Bomp im Erbbegrabnisse beigefett,

## Biertes Rapitel.

## Saffan's Rudkhehr.

Es mag taum beftritten werben, daß auf die Lebensichicfale vieler Menichen außer Geburt und Geburteland außere Ereigniffe einen fo entichiedenen Ginflug üben, daß fich von einer Bethätigung der menichlichen Billenefreiheit wenig mahrnehmen lagt, bag bas Balten des Schicfiale, ober wie wir es nennen wollen. vorwiegend bas Beftimmenbe ift. Go machte nun auch bie Gefangennehmung bes Malers Bellung burch bie Rorfaren, fein Bertauf als Bartenftlave nach Buman einen gewaltigen, von feiner Billenefreiheit unabhangigen Gingriff in bas Leben beffelben. Geine Lebensweife murbe fortan abhangig von den außern Berhältniffen und Bebingniffen, bie in Afrita ihn umgaben, bon bem Leben unter Mohammebanern, bon bem Leben unter ben glübenden Sonnenftrablen Nordafrifas, bon bem Bufalle, baß er mit einem Landsmanne aufammentraf, von der Liebe Fatime's und Mirga's. Allein derfelbe mar fich trot aller Einwirfungen bes Schicffale und Bufalle bei allen feinem Thun noch eines Willens und feines Bollens bewußt. Sein Uebertritt ju ber Religion Mohammed's, fein Anschmiegen an orientalifche Sitten und Bewohnheiten gefchah feinemege ohne Untheil feiner Gelbftenticheibung. Denn wie fehr auch fein Bille burch Rlima, Rahrung, Umgang mit Sinrif, Tragheit, Sinnengenug und andere auf ben menfclichen Rorper und burch biefen auf ben Beift felbft einwirfende Urfachen, ohne bag er fich biefer Ginmirtungen bewußt geworben mare ober bavon Rechenschaft fich gegeben hatte, gereigt, geleitet, befchrantt mar, fein Bollen war baburd nicht erlofden; hatte er nur recht gewollt, bas Rechte und Richtige gewollt, fo murbe er ben Lodungen miberftanden haben. Aber baran lag es . gerade: er wollte und mochte nicht widerftreben bem, was ichmeichelnd ihn anzog und feine Sinne umgarnte, er war auf bem Wege, gang ju einem orientalifchen Beichlinge fich zu erniebrigen.

Dem Menschen bas freie Willensvermögen überhaupt bestreiten zu wollen, heißt, ihm ben Geift selbst abstreiten, und wenn heinrich Simon nach bem Berichte seines Biographen Jacobi bem Glauben angehangen hat: "Es ist von vorherein unwahrscheinlich, bag berjenige einen freien Billen haben solle, beffen Existenz selbst ohne freien Willen ist. Die Natur läßt sich solche Inconsequenzen nicht zu Schulben sommen", so zigt diese Annahme eben den Spinozisten, der von der Annahme ausgest, daß der Mensch eben nur Natur-weien und ganz allein von Naturzgesehen abhängig sei, daß der Geist etwa eine Blüte der Natur set, während doch Millionen Menschen sich als Bereinswesen aus Geist und Natur stihlen und schauen. Die Lehre Spinoza's selbst löst die Frage nach der Willensfreiheit des Menschen nicht, er vermeint: "Die menschliche Freiheit, deren sich alle rühmen, besteht darin, daß die Renschen sich, er vermeint: "Die menschliche Freiheit, deren sich alle rühmen, besteht darin, daß die Renschen sich, er betimmt wird, undewußt sind."

Demnach tame unfer Bewußtsein von Willensfreiheit auf eine grobe Selbsttäuschung hinaus, wir glauben und frei, weil wir wissen, daß wir etwas wollen, daß wir uns bestimmen können, merken aber nicht, durch welche Bestimmungsgründe bieses Wollen bestimmt wird.

Und doch ift biese Behauptung unwahr, benn ein Bollen ohne Bestimmungsgründe ware etwas Leeres und Unentschiebenes, ware gar tein Wollen. Das rechte Bollen muß einen Inhalt, einen Gegenstand haben.

Sofern nur die Beftimmungegrunde unfere Bollene, bie Biele, wonach wir ftreben, die Guter, bie wir gu

erlangen trachten, innerhalb unfers Befens und Bermögens liegen, — fei es in den Trieben und Bedürfniffen unferer leiblichen Natur, oder in den Forderungen an die menschliche Gesellschaft, an den Staat, und sofern wir beides in Eintracht und in ein gerechtes Berbiltniß dringen, wird tein Bernünstiger sagen, daß unfer Bollen durch fremde, unfere Selbstiehstimmung schädigende oder gar aufsebende, heterogene Antriebe gereit und geleitet werde, wir solglich unfrei seine.

Im Wollen bestimmen wir unser Thun und Lassen burch eigene Kraft nach bem, was uns zusommt und frommt; unser Wollen ist dann Eins mit unserm Sollen, und erst in dieser Harmonie ist der Wensch wahrhaft sei. Zwiespalt und Widerspruch stürzt ihn in Unsreiheit. Jedoch auch aus den Abgründen vermag er sich wieder aufzurichten und vermöge der unvertilgdaren Selbstmacht des Guten sich zur Freiheit im Rechten und Guten emporzuarbeiten. Wir dürsen nur nicht vergessen, daß der Wensch nicht Gott ist, daß er nicht alle und jede, nicht die ganze Freiheit sin, daß das Gediet seines freien Könnens und Thuns ein durch seine Erdlichkeit, seine Berbindung mit der Natur beschränkeites ist.

Auf das Bewußtsein bei unferm Bollen tommt es in erster Reihe nicht an, denn die Reflexion des Be-

mußtseins tritt erst im vorgeschrittenen Zustande hinzu. Eine große Menge der Wenschen verbringt das Leben, ohne auf dieser Stuse des Bewußtseins der Willens freiheit anzulangen. Die, welche die Sonnenglut des Kequators brennt und schmilzt, die, welche über die Sisselder der Pole streihen, werden sich mit Resterzionen über das, was in ihrer Seele vorgeht, nicht allzu sehr incommodiren. Aber nicht nur diese, auch Europa hat noch immer in jener Hissalt mehr Buschmänner und Sestimos aufzuweisen als Philiosphen, und zwar in allen Ständen, mögen sie den Knotenstod und den Besensiel handhaben, oder das Porteépée und den Fächer silbren.

Die Ibeenverbindungen, die uns zu diesen Reslexionen sührten, ergibt ein Blid auf das Leben unsers Freundes Sellung. Er stand von jeher und nicht erst in den Dattelhainen seines afritanischen Schlaraffentebens mehr meter der herrschaft seines Gefühle und Sinne ab unter der herrschaft seines vernünstigen Selbstbewußtseins. Die äußern Umstände begünstigten in Zuwan nur die Belegenheit, den Trieben, die am mächtigsten in ihm waren, die Zügel schieben zu saffen.

Bare er ein Stoifer gewesen, ober ein Buffer, ber fein Reifch mit höchster Wollust peinigt, so wurde er überall, in Zuwan wie unter ben Palmen von Theben, an den schwülen Ufern bes Ganges wie in der beraufchenden Bucht Reapels, das bewiefen haben.

Er fühlte indes bald nach jener heiligen Nacht, in der wir ihn verließen, daß er sich durch seine Bereheirathung mit Mirza in Juvan auf eine Art und Beise seizeckeitet habe, die täglich drüdender wurde. Kaum war ein Jahr vergangen seit jener Hochzeitanacht, so übersiel ihn trot der Liebreize seiner Mirza — und der bemüthigen Liebe, welche die Abhssinierin ihm weihte, trot des Paradieses, in dem er lebte, und des Ueberssuffusses, in dem er lebte, und des Ueberssuffusses, in dem er lebte, und des Ueberssuffusses, der ihn umgad, das Himweh nach Europa, die Sehnsucht nach civilisierter Gesellschaft.

Das Leben in Zuwan hatte ihn in einen genußfüchtigen Sinnesmenschen umgeschaffen, bem das Ziel
Mitza alles war. Als er diese Ziel aber erreicht
hatte und eine Zeit lang in wollüstiger Behagliche ich gewiegt hatte, fühlte er, daß diese Ziel seiner
Bunsch nicht werth sei, wie daß er sich getäusigt habe,
wenn er in dem Islamthume einen Ersah für das aufgegebene Christenthum und die europäische Bildung zu
finden geglaubt hatte.

Ein 3ahr als Mufelman zugebracht genügte ihm, bie Stumpffeit, bas mechanische Außenwert ber neuen Religion zu zeigen.

Der Mangel alles höhern Culturftrebens im 38lam

offenbarte fich ihm erft im Bufammenleben mit feiner jungen Frau. Mirga mar allerbings eine Buri aus dem Baradiefe Mohammed's, fie mar bas fconfte Beib, mas er je gefchaut. Aber Beift? Bilbung? Gie mußte nichts, fonnte nichts als fich puten, um bem gartlich Beliebten zu gefallen. Aber mas ichlimmer mar, fie wollte auch nichts lernen, nichts wiffen, wollte fich um nichts anderes als um ihren Rörper befümmern. Der junge Chemann ergablte ihr bon Europa, von ber Berrlichfeit Rome, von ber Lieblichfeit Meavele, ber iconften Ctabt ber Belt, von ben Gichen- und Buchen-, Tannen- und Fichtenwäldern Deutschlande, von feiner Beimat und feinem Dreeben. Gie borte faum, mas er fagte, zeigte nicht bas geringfte Intereffe an feinen Ergablungen, fpielte mit ihrem Schmud, befah fich im Spiegel, anderte etwas an ihrer Ropfbebedung, gantte mit gatime ober ließ fich von ihr mit bem Pfauenwebel Rühlung jumeben. Saffan ergablte von ber Grundung und bem Bachsthume Rome, von feinem Bufammenftofe mit bem mächtigen Rarthago, bas aus ben Quellen, bie bier fprudelten, auf riefenhaften Bafferleitungen für Sunberttaufenbe fein Baffer bezog, und von bem fchredlichen Untergange biefer machtigften Stabt. Der Schonen war bas alles gleichgültig. "Bas geht es mich an, mas vor zweitaufend Jahren geschehen ift? was foll ich mich um bie Rriege ber Rarthager und Romer befümmern", fagte fie, .. menn beibe Bolfer nicht mehr eriftiren? Billft bu mir etwas ergablen, fo ergable mir Baubermarchen, wie Fatime es fann!" Und fie lachelte Saffan freundlich an, fobag er nicht bofe merben fonnte. Mirga war noch halb Rind und verzogenes Rind, fo betrachtete fie auch Saffan, fein Brrthum mar nur ber, bak fie je biefen Standpuntt verlaffen murbe. Er wollte fie ergieben, er wollte verfuchen, ihr von europäischem Leben und Weben, Sitten und Strebungen auch nur bie oberflächlichften Begriffe beigubringen, er hoffte, in ihr eine Gehnfucht, bas Abendland einmal gu feben. entfachen au fonnen. Aber pon welcher Seite er auch versuchte, ihrem Beifte beigutommen, er vermochte nicht. Beift bei ihr ju entbeden. Das Feuer, bas aus ihren iconen Augen loberte und bas er für Seele gehalten hatte, es mar nur Sinnlichfeit; ihrer Bartlichfeit, ihrem Rofen, ihrer Singebung fehlte ber geiftige Reig; bie Selbftvergötterung, welche ihr von früher Jugenb enerjogen mar, machte fie für alles gleichgültig, mas fie nicht unmittelbar auf fich felbft beziehen fonnte. wohnt, fich nur mit fich felbft zu beschäftigen, bas beißt mit ihrem Rorper und ihrer Rleibung, ichentte fie nicht einmal ber hingebenben Liebe und Unterorbung ber Mildidmefter Beachtung und Anerfennung.

Bar es ba zu verwundern, daß sie gleichgültig blied für alles in der Welt außer für sich selbst? Sie lannte ja nichts, gar nichts von der Welt, als den harm ihres Baters und den Harm ihres Gatten und die Zaudermärchen von Saladin's Lampe, die Fatime ihr hundertmal erzählt hatte und mit einigen Aenderungen hundertmal wiederholen mußte. Was ging sie die übrige Welt an? Sie wollte von dieser Welt nichts wissen, haffan war ihre Welt, soweit diese nicht das eigene Ich war.

Anders zeigte sich die Abhffinierin; sie horchte begierig den Erzählungen und Erläuterungen ihres Herrn,
sie ftellte Fragen an ihn und suchte dann Mirza's Intereffe für das Abenbland badurch zu erregen, daß sie
allerlei phantastische Märchen ersann, orientalische Selben
und Helbinnen, die durch Zauber nach Deutschland,
Italien, in die Schweiz versetzt wurden, welche Länder
dann mit orientalischer Farbenpracht ausgeschmudt
wurden. Auch biele Hilfe erwies sich vergebisch.

Der Maler versuchte, seinen Schmerz, das reizende Beib so geistlos und unempfänglich für seine geistigen Regungen zu finden, durch Arbeit zu bewältigen, aber es sehhelbe ihm dazu die Lebenskraft. Er konnte nicht mehr ftundenlang vor der Leinwand sigen, ihm gesielen seine eigenen Arbeiten nicht. Er hatte Witzg,

angethan mit ihrem schmide, wie fie gewöhnlich ruhend lag, eine Schwarze mit dem Pfauenwedel
hinter sich, Fatime und fein Sohn Ibrahim vor der
der Berraffe mit den schinlich aller Springbrunnen
pielend, dargestellt. Die Aehnlichfeit der Personen
war groß, Bordergrund und hintergrund reizend, aber
er hatte feine Luft an seiner Arbeit, denn er sah in
Mitza die Stumpfheit des Orientalismus verförpert,
die er zu hassen anfing.

Die Oberaufsicht über die Gärten und Terrassen beschäftigte ihn nur wenige Stunden, Fatime nahm ihm eine Menge Arbeiten ab, das Paradies eines Afrikaners aber, das trüge Haremsleben, verlor von Boche zu Boche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr mehr seinen Reiz, wenngleich Jatime, welche ahnte, was ihm das Herz schwer mache, sich ihm förmlich als geslehrige Schülerin aufdrang, sich von ihm in französischer und deutscher Sprache unterrichten ließ, ohne Grammatik freilich und ohne Hilfsbücher.

So waren viele Jahre seit Haffan's Bermählung langsam bahingeschichen, als die Haupttarvaune, die in ben Süden zog, ein Packet Blätter des französsichen, Moniteur" von 1806 und 1807 mitbrachte. Es waren das die ersten Zeitungen aus dem neunzehnten Jahrhundert, die Haffan zu Gesicht bekam. Wie hatte

sich die Welt umgestaltet, seitbem er Sorrent verlassen? Bas waren das für neue, ungedynte, wunderbar verwandelte Justände! Die französische Republik hatte einem Kaiserveiche Platz gemacht, die große Nation hatte die vor zwei Lahrzehnten so blutig erkämpste breiheit verloren, von den großen Principien der Jahre 1789—92 war kaum die Rede, dagegen war der Raiser der Franzosen zugleich Imperator Europas, und außer den Herrscher von England, Rußland und Orsterreich waren alse Könige und Kürsten Europas Bassellen Appoleon's.

Bei Bena, ber geliebten Stabt, die feine erste Liebe, das stille Beilchen mit ben blauen Angen, barg, war eine große Schlacht gefchlagen, die das Rich Friedrich's des Großen so gut wie gertrümmert hatte. Brüder Napoleon's überall Könige. Das alles in acht Jahren, während er in afrifanischer Einsandtit schmachtete?!

Die Ibeenverbindung zauberte ihm bas Bild feiner Karoline vor, wie fie an ben grünen Ufern der Saale, miter Edien und Buchen an seiner Seite vor Sahren bahinwandette, wie das Paar ein fühles Plätzigen sucht und er der bionden, sinnigen Schwärmerin Goethe'iche ober Schiller'iche Gedichte vorlas. War das Paradies in Jena bei aller Einfachheit nicht schwer als das

Baradies bei Zuwan, war die geiftvolse Karoline nicht vorzuziehen der förperlichen Schönheit Mirza's ohne Beift?

In Paris, das ihm bis dahin nur mit blutdürftigen Jasobinern überfüllt in Gedanten geschwebt hatte — blühten laut des "Moniteur" Wissenschaften und Künste mehr als jemals, ein alles überbsendender Luxus hatte sich dort unter dem neuen Raiserthume entsoltet. Einen neue Nera in Staat und Cultur sollte dort angebrochen ein und die Eidistjation von Paris aus schützen dien und die Eidistjation von Paris aus schützen ihre Kügel über Europa ausstrecken. Hassan interessirte sich insbesondere für die Weltberühmtheit Daub's, obwool er Talma und den Faltenwurf seines Mantels nicht geringschätze.

Der Bereinsamte verschlang die Hauptnotigen des "Moniteur" in wenigen Stunden, um dann immer von neuem die großen Begebenseiten eines Jahrzehnts, die er nur durch Combinationen und Andeutungen aus den einzelnen Artikeln sich jusammenlegen nutze, begreifen zu lernen. Bei diesem Studium aus dem "Moniteur" von 1806 und 1807, noch dazu aus einem nicht vollständigen Exemplar, zu erforschen, was seit 1800 in Europa geschehen sei, wuchs seine Sehnscht nach Europa und europäischer Gesellschaft, Sitte, Kunst, Wissenschaft, Thätigkeit von Tag zu Tag und sein

ganzes Dichten und Trachten concentrirte fich darauf, wie er wieder nach Europa komme.

Es fchien ihm bas auch aus bem Grunde munichenswerth, weil er in einem folden Wechfel bas einzige Mittel erblicte, bie in bem ichonen Rorper Darja's nothwendig ichlummernbe Seele ju meden. Wenn er Mirga aus bem tragen Ginerlei bes Baremslebens erlöfte, wenn er fie nach Baris brachte, ihr bort bie Bunber ber europäifchen Civilifation vor Augen fahrte, fo hoffte er ben Gotterfunten geiftigen Berftanbniffes aus biefem Bunber ber Ratur herauszuloden. And bielt er es für Bflicht, feinen Gobn 3brabim aus ber orientalifchen Berfumpfung und Ertöbtung bes Beiftes geitig ju retten. Fatime, bie ihm anfah, bag er Rummer habe, daß fein Beift von irgendeinem großen Bedanten und Blane bewegt fei, umidmeidelte ihn und mufte fein bolles Bertrauen ju gewinnen. Gie verfprach, ibm ale Stlavin bie an bas Enbe ber Welt zu folgen, und mar bon bem Gebanten, Europa gu feben, entgudt. Beibe boten nun alles auf, ben Gebanten minbeftens einer Reife nach Europa in Mirga gu ermeden. Diefe wollte von Europa nichts miffen, und fie bedurfte befonberer Schonung, benn fie mar jum erften mal idmanaer.

Die Regenzeit nahte ihrem Ende, fcon feimte über-

all bas junge Brun, ale bie fcmere Stunde ber jungen Frau nahte. Gine alte Sflavin, Die ben Bebammenbienft feit langen Jahren in 3brahim's Sarem verfeben hatte, mar ichon langer ale einen Monat beichaftigt, den garten Rorper ber jungen Frau burch forperliche wie geiftige Mittel gu bem großen Berte gu ftarfen. Namentlich murben Amulete in die Rleiber Mirga's genaht, um bofe Beifter und ben bofen Blid abguhalten, ingleichen breihunbertbreiundbreißig Anals aus bem Roran. Der 3mam tam taglich, um Bebete au berrichten. Der bofe Beift aber, ber fich nicht vertreiben ließ, mar ber außerorbentlich empfindliche Rorper und garte Anochenbau ber iconen Rofe von Damastus, bie icon ihrer Mutter bas leben gefoftet hatten. Mirga gebar ein tobtes Rind und überlebte bie Beburt nur um menia Minuten.

3hr Tob machte auf ben alten Bater einen ungemein schmerzstichen Eindruck, Ibrahim weigerte sich, Speise und Tranf zu nehmen, wie irgendeine Frau feines Harens zu sehen. Er sagte aber unzählige Ahals, breimal breihundertdreiundbreißig, an biesem Tage her.

Haffan, obgleich er eines brückenden Bandes, jenes, bas ihn von Europa zurüchielt, entledigt war, fühlte boch, daß er das schönste Beib, das Afrika je erzeugt, versoren habe. Er entschuldigte ihre Geistlofigkeit und ihr findisch tändelndes Wesen mit ihrer Erziehung und Lage und gedachte nur der Reize, ihrer hingade, ihrer Liebe zu ihm. Auch Fatime war durch den Tod der Michschwester start erschüttert, aber sie tröstete sich: Allah hat es gegeben, Allah hat es genommen, was Allah hat es gegeben, Allah hat es genommen, was Allah thut, ist wohlgethan, und sing in aller Stille an Borberritungen zur Abreise zu treffen, benn sie kannte hassand Senopa zu gut.

Untröftlich mar 3brahim; ale man bie irbifchen Refte feiner Tochter in fcnellem Schritte jum Rirchhofe brachte, ichloß auch er feine Mugen für immer. reichen Bermachtniffe, welche er bem Lieblingefinbe Mirga in feinem Teftament hinterlaffen, fielen hinmeg, ba fie fruher ale er geftorben. Dem Maler hatte er aber bas Bilb bes Barabiefes vermacht, mas biefer ju fich nahm, für ein prachtvolles Begrabnig forgte und, foweit es nach arabifcher Gewohnheit möglich mar, eine Art Inventarium über ben Nachlag aufnehmen ließ, ba er in ben Mugen bes unbefannten Schmagers und haupterben nicht ale ein Mann erscheinen wollte, ber auch nur bas Beringfte von biefem Rachlaffe fich angeeignet. Fatime gab ben Rath, bie Anfunft biefes auf See befindlichen Schwagers nicht abzuwarten, ba biefer ein rober, mistrauifcher Mann fei.

Saffan forgte baber für ben Unterhalt bee Sareme und ber Stlaven burch ben Rabi und ruftete fich mit feinem Sarem gur Abreife. Die Ramelftuten murben mit allen Dingen und Schaten belaben, bie man nach Guropa hinübergunehmen gedachte, und mit Fatime, feinem Sobne und einem gangen Trok von Stlavinnen. Dienern, Rameltreibern jog er bem Deere ju nach Sammamet. Sier ftellte er es in bas Belieben ber Stlavinnen und Stlaven, ob fie in Afrita bleiben und bier ihre Freiheit empfangen wollten, ober mit nach Sicilien geben, um bort frei ju merben und Mittel gur Rudreife in ihre Beimat zu erlangen, ober ob fie ihm ale Diener nach Europa folgen wollten. Rur bie Barterin bes fleinen 3brahim und ein anderer treuer Schwarzer, ber feit langern Jahren bie verfonlichen Dienftleiftungen bei dem Obergartner that, jogen bas lettere por. Die Griechenfflavinnen murben in Catania, wohin man ohne Unfall überfegelte, entlaffen, reich beichentt, eigentlich gegen ihren Billen, benn fie mußten nicht, mas fie babeim beginnen follten.

Die Afrikamuden schifften fich von Sicilien nach Marfeille ein und erreichten von da in muhevollen Tagereifen Paris.

Nachdem hier eine Privatwohnung gefunden war und hellung, wie sich unser Freund nun wieder nannte, sich einigermaßen in die neuen Umstände gefunden und sich mit den Institutionen des Kaiserreichs bekannt gemacht hatte, war es der erste Schritt, den er that, sich mit Fatime durch Civilehe zu verbinden und seinen Sohn, den er Franz Ibrahim nannte, anzuerkennen.

Der Berfuch ber Mabame Taillarb ober einer Rache . folgerin, die Abpffinierin ju einer gracifirten Bariferin umzuftuten, icheiterte an bem Biberftanbe berfelben wie an ber Ginficht unfere Freundes, bag bie vaterlanbifche Tracht ju bem gangen Befen, ber Befichtefarbe und ben Bewegungen Fatime's am beften paffe und beshalb beibehalten werben muffe. Baris mar Beltftabt, in ber man alle Trachten fah. Griechen und Türfen, Berfer, Damluten, Spanier und Gubamerifaner. Frang Ibrahim aber erhielt frangofifche Rleibung und Unterricht nicht nur in ber frangofifchen Sprache. fonbern in allem, mas für fein Alter pafte. Er hatte icon in Ruman ein bervorragenbes Talent zum Reichnen entwickelt, bas bier unter Leitung eines tüchtigen Lehrers (bem Bater fehlte jebes Talent jum Lehren) fich rafd) ausbilbete.

Dag die Abhffinierin wie ihr Sohn die Bunber von Paris, Berfailles und die sonstige Umgebung der Beliftadt anstaunten, daß sie täglich etwas Neucs sahen und lernten, da oft die Ceinsten und unbebeutenbsten Dinge, die une von Rindheit an befannt find, ihnen fremd und neu maren, daß dabei die Beit ebenfo fcnell verlief, ale fie in Buman langfam babinichlich, bas fonnte Fatime freilich nicht begreifen, aber fie fühlte es. Sellung, ber viel in ben Galerien und ben Ateliere ber Rünftler bes Raiferreichs ftubirte, namentlich bem lebhaften Colorit emfig nachftrebte, burch welches bie Frangofen Italiener wie Deutsche übertrafen, bemerkte mit Bermunderung, wie raich und leicht Fatime fich in bie neuen Berhältniffe einlebte und europäische Cultur in fich aufnahm. Sie begriff bie Menfchen, bie Berhaltniffe und Dinge, zeigte fogar Ginn für Bolitit, benn fie las taglich Zeitungen und Journale. Gie fonnte über gröbere Spage wie über feinere Scherze ber Boffe, ber Romobie und bee Intriguenspiele im Theater lachen und war in ber Tragodie gu Thranen gerührt. Rur Gins murbe ihr unenblich fcmer, bas Gelbftgefühl bes europäifchen Beibes zu erlangen, bie Liebe ju ihrem Danne ale eine für alle Lebenszwecke aleichstufige aufzufaffen. Gie betrachtete biefen vielmehr immer noch ale herrn, fich ale feine Stlavin. Der Maler arbeitete aber unermublich baran, bas Befühl ber Demuth und bes Untergeordnetfeine ju bannen, fie ftola und felbftanbig ju machen. Ge mahrte langere Beit, ehe fich Fatime gewöhnte, wenigftens in Gefell= schaft und im öffentlichen Leben die demuthige Unterwürfigkeit abzulegen, in Gegenwart britter zu sein wie frangolische Frauen. Der Zwang, den sie sich anthun nufte, und die Gewöhnung, die er mit sich führte, versehlten aber nicht, so etwas von dem Bewußtsein der Gleichberechtigung in ihrer Seele zu weden.

Bas Bitten und Ermahnungen nicht vermocht hatten, bas thaten die deutschen Dichter. Erst aus ihnen sernte bie Abyssinierin die Butrbe der Frauen fennen und achten; erst sie-lesten die Orientalin, sich gleichberechtigt zu fühlen und gleichstuffig dem Manne, an den sie bis dahin als ihren herrn und Meister hinaufgeschaut.

Sellung hatte fich in Paris taum häuslich niedergelaffen, als er bas Beburfniß fühlte, fich eine Bibliothet angulchaffen; waren ihm boch die Erzeugniffe ber beutschen wie ber frangöfischen Literatur feit länger als einem Jahrzehnt völlig fremb geblieben.

Welche Menge von Meisterwerfen gerade beutscher Dichterherven umfaßten gerade diese ersten zehn Jahre bes Jahrhunderts? Wolfte er nicht ungebildet und unwissend erstenen bor seinen Landsleuten sowol wie vor Franzosen, so mußte er sich mit biesem Schabe bestannt machen. Es dauerte freilich längere Zeit, als es heute dauern würde, ehe alle biese ihm unbefannten

und ältere befannte, aber abhanden gesommene deutsche Berte herbeigeschafft waren. Franz Ibrahim sprach wie seine Mutter beutich, hatte aber die deutschen Schriftzeichen erst in Paris erlernt und war, ohne daß der Bater etwas davon ahnte, Lehrer der Mutter getworden, welche, wenn auch nicht deutsch sichreiben, doch Gedrucktes lesen tonnte. Als nun die Bibliothef angetommen, ausgepadt und aufgestellt war, nahm Hellung zuerst Schiller's Gedicker darus hervor, um Fatime vorzutelen:

Chret bie Frauen, Gie flechten und weben u. f. w.

Wie erstaunte er, als Fatime ihm bas Buch aus ber Hand nahm und das Gedicht untabelhaft nachlas! Am andern Tage wußte sie es auswendig. Auch Franz, der bei seinem französsischen Lehrer eine Menge Lafontaine'icher Gedichte hatte auswendig ternen müssenwolkte, nachdem er Bürger's und Schiller's Balladen und Romanzen kennen gelernt, von französischen Bersen nichts mehr wissen.

Die herbste und Winterabende des zweiten Jahres in Paris wurden Mutter und Sohn zu wahren Genufabenden, wenn der Bater Schiller'sche oder Goethe's
sche Dramen vorsas, und beibe zogen diese Borsesungen
der Oper wie der Tragöbie mit Tasma vor. Fatime

wurde dadurch erft wahrhaft in deutsches Leben, Gefumung und Gefittung eingeführt, empfänglich für menschliche und sociale, begeistert für freiheitliche und politische 3beale.

Damit kam ihr aber von selbst das Bedürfnis europäischer Tracht und sie vollzog die Wandlung, che Hellung eine Uhnung davon hatte. In diesen europäischen Kleidern fühlte sie sich dann zum ersten mat europäischen Frauen gleichgestellt, es schien sie mit Underung der Tracht erst das volle Gefühl der Freiheit, des Nichtstlavenseine, dem Manne gleichstusig zu sein, zu durchdringen.

Sie versor babei in ihrer Erscheinung teineswegs, ihre schlante, schöne, mäßig volle Gestatt hob sich in ben enganschmiegenden Gewanden und die griechische Brifur gab ihrem Gesicht noch höhern Reiz. Fatime entbehrte bei der Bandlung am meisten die langen, bis auf die Knöchel reichenden Beinkleider, die sie sein sein beit getragen hatte. Ihr gazellenartiger Gang murde durch die neuen engen Roben gehemmt, aber er sonnte es noch immer mit dem schönen Gange der Bariferinnen aufnehmen.

Es war in der That durch biefen außern Bandel ber volle Uebergang zu europäischer Bildung vollzogen, und das führte bann wiederum zu einem gemeinsamen

Leben in ber Familie. Die Abhffinierin fah bisher ihre Frauengemacher noch immer als eine Art Sarem an, in die felbit ber Cohn ben guß nicht feten burfte. Bon jest murbe in biefen Bimmern abenbe ber Thee eingenommen, Befuche empfangen, geplaubert, fritifirt, gelefen und politifirt. Dit Meffer und Gabel gu effen hatte Saffan feiner Frau und Fatime ichon in Zuman beigebracht, es mar aber bas Gingige gemefen, mas Mirga von europäischer Bilbung annahm. Fatime lernte in Baris europäifche Speifen auf europäifche Beife gubereiten. Bieber hatte man nur ben Morgentaffee im Saufe genommen und nad) parifer Sitte bei einem Reftaurant zu Mittag und Abend gegeffen; ber gefunde Appetit bes Knaben, bem namentlich bas parifer Beißbrot beffer ichmedte ale Rustus, brachte es zuerft babin, bag aus bem Morgentaffee eine Urt beutiches Frühftud murbe und ber Maler fein Frühftuden bei bem Reftaurant aufgab; bann bat er bie Mutter, eine Röchin ju nehmen und bie Speifen im Saufe gubereiten ju laffen. Bas hatte bie Mutter ihrem Frang Ibrahim abichlagen tonnen? Das Familienleben gewann baburch.

Unfer Freund setzte sich, sobald er in Paris angetommen, auch wieder mit seinem Geburtssande in Berbindung, es war für ihn ein Abwesenheitscurator beftellt, ein weitsaufiger Berwandter, ber sein Bermögen während eines Jahrzehnts Abwesenheit vermehrt, die Binsen zum Kapital geschlagen hatte.

Hellung bevollmächtigte benfelben, ihm in der Umgegend von Dresben ein Landhaus zu kaufen. Die Gelegenheit sand sich rascher, als er gehofft, im Frühjahr 1811 war er Eigenthümer einer reizenben Villa an der Elbe oberhald Dresbens. Er hatte außerben sein Wilh des Paradieses, das in öffentlicher Ausstellung zu Paris großen Beisall sand, zu gutem Preise verlauft, um so lieber, da er ungern an die Zeit zurückdachte, wo er nur Sinn für dieses Paradies gehabt hatte. Er malte jett eine afrikanische Landschaft, zu der er an Drt und Stelle die Zeichnung gemacht — im Bordergrunde eine mächtige Ruine eines Aquaducts, im Hintergrunde der mächtige Berg Zuwan selbst, die Landschaft beseid direct an einem Brunner tränkt.

Briefe aus Jena, wohin er fich gewendet, um über Karofine im Paradiefe Erfundigungen einzuziesen, melbeten, daß biefe enblich, ibn bes langen Schweigens wegen für tobt haltend, ben Bewerbungen eines Gebilfen bes Baters nachgegeben, biefen geheirathet und benifelben ichon eine ganze Kinderreise geboren habe. Pellung schrieb au sie, theilte ihr feine Schickfale in

ber afrikanischen Gefangenschaft mit, emtschuldigte feine Treufosigteit so gut es ging und sendert der einft Geliebten reiche Geschenke, unter andern das Bild feiner Mirza und Fatime und bes spielenden Knaben, versprach auch, auf der Rudreise nach Tresden im Barabiese vorzusprechen.

Das gefchah, als er Anfang Sommers beutichen Boben wieber betrat. Die Jugendgeliebte war alter als Fatime, Gram um den umerflärlichen Berluft bes Geliebten, schwere Arbeit und vielfache Bochenbetten gaben ihr ein noch alteres Anfeben und ließen sie hinter bie in einen foftbaren indischen Shawl gehüllte Fatime weit zurudtreten.

Aber die jüngere siedzehnjährige Schwester Mathilde war ganz Ebenbild der Jugendgesiebten, wie sie gewesen, als Hellung noch zu Kiche's Küßen sas, und der Maler tonnte sich nicht enthalten, ihr Porträt und damit die lebendigste Erinnerung an seine Jugend mit in die neue Heimat zu nehmen. Das blenbendweiße Gesicht, die rothen Wangen und das goldige Haar der Deutschen gesiel der Achsstinierin so sehr, das sie, die glaubte, ihr Passan hege ein besonderes Interesse sür das schöne Kind, diesen anging, er möge sich mit dieser christisch trauen lassen, sie wollte ihm so treue Dienerin sein, als sie es Mitzg gewesen, und daß es schwer war, ihr bie Bebeutung ber Civilehe flar zu machen und ihr begreiflich zu machen, bag bas nach europäischen Begriffen ein Berbrechen sein wurde.

Das Landhaus an der Elbe mit seinem schönen Garten wie Dresben selbst gestielen Fatime sehr gut und sie gewöhnte sich an das deutsche Leben schnell. Franz Ibrahim erhielt Religionsunterricht, er sollte an einem und demselben Tage getaust und constrmitt werden.

Hellung fand noch alte Freunde und Aunstgenoffen, auch machten neue Bekanntschaften sich bei dem Malervolke leicht.

Fatime wurde zum ersten male in Familientreise eingesight und leente die Art und bas Wesen deusschein Frauen und Familien kennen, das sie mit hoher Michung vor deutscher Sitte und dristlicher Cultur erfüllte. Neugier zog sie in die satholische Kirche, die herrliche Musit bestrickte ihr Gefühl, aber der ganze Mitus blied ihr unverständlich. Mehr schon zogen sie die Predigten bes hosprechigers Ammon an, des Lehrers ihres Sohnes, und sie nahm bei naherer Besanutschaft mit demselben an dem Religionsunterrichte des Sohnes theil und warb mit ihm zugleich in das Christenthum ausgenommen.

Der Maler felbft fühlte fich weber ale Mohamme-



baner noch als Chrift; er hatte sich aus dem Christenthume die allgemeinen Grundfäte, die mit seiner Bernunft übereinstimmten, herausgesucht und hulbigte jenem Theismus, der in seiner Jugend Gemeingut aller Gebilbeten war.

Bie jeder deutsche Student hatte er fur die Frangofifche Revolution gefdmarmt; die Begriffe Bleichheit, Freiheit, Bruderlichfeit maren für ihn feine leeren Bhrafen gewesen, mit feinem Freunde Saus hatte er fich in Reapel baufig über menschheitliche und freiheitliche Brobleme geftritten, und icon bie Theilnahme an ber Berbindung ber Buthagoraer bewies, bak auch mahrend diefes forglos- uppigen lebens ber Ginn für biefe Dinge nicht in ihm untergegangen mar. Bett riefen Fichte's "Reben an die beutsche Ration", bie Dramen Schiller's, die Anechtung, die auf Deutschland ruhte, die Ibeale feiner Jugend wieder mach. Er fühlte das Bedürfnig, im Bereine mit andern über Religion und Staat, Runft und Biffenichaft zu philosophiren und zu discutiren. Giner feiner Collegen lentte feine Aufmertfamteit auf die Freimaurerei, der er felbft angehörte, und rühmte befondere den Bruder Reduer ber beiben vereinigten Logen Bu ben brei Schwertern und ben Bahren Freunden, ben Philosophen Rarl Christian Friedrich Rraufe, ber fich icon einen weitverbreiteten

Namen durch den Bersuch einer wissenschaftlichen Begründung der Sittenlehre wie durch das Urbild der Menscheit und das wöchentlich erschienende "Tageblatt bes Menschheitslebens" gemacht habe.

Krause, so behauptete der Freund, sei der Gründer der tiefgreisenbsten aller menschlichen Wissenschaften, der Gesellschaftswiffenschaft, und er verklude in der Loge ein wahrhaft neues Evangelium.

Hellung suchte nun um feine Aufnahme in die Logen nach und machte die Bekanntschaft des Philosophen.

Krause glaubte allerdings an die Möglichteit eines allgemeinen Menschiebeitebundes, hosste, die Keime dazu in der Freimaurerei zu sinden, und war bestrecht, diese in seinem Geiste weiter zu bilden. Hierzu dot ihm seine Stellung als Bruder Redner Gesegenheit, aber er wollte zugleich über die dresbener Logen hinaus sür sämmtliche Logen der Welt wirken und hatte zu diesem Zweck gerade um diese Zeit die der die illesten Kunstunden der Freimaurerbrüderschaft herausgegeben.

"Geliebte nenaufgenommene Brüber!" fagte ber Roner bei ber Anfnahme Hellung's und einiger andern Brüber, "Sie gehören nun einem Bunbe an, welcher Männer jedes Bolfs, jeder Religionsgefellschaft, jedes Staates, Standes und Alters gleich willsommen heißt, wenn sie nur reinen Herzens siud. Geselligkeit ist dem Menichen wesentlich, ja es ist nicht blos besser, in Gesellichaft, denn allein zu beten, sondern nothwendigselbst um allein als einzelner zu bestehen. Zede Gesellschaft hat ein Gebiet, auf welchem sie irgeubetwas Menichtiches beabsichtigt, das nicht von einzelnen Menichen, sondern nur im vereinten Fleise gebildet und erreicht werden kaun. Dieses in der ganzen menschlichen Bestimmung enthaltene Menschliche macht das Wesen leder Gesellschaft aus, bestimmt ihre Zweck, bedingt der Weitelschaft aus, bestimmt ihre Zweck, bedingt der Gesellschaft serbintung sowie die Verfassung der Gesellschaft

"Darum sind der menichlichen Gesellschaften so viele und so unterschiedene, als die menichtich Natur und ihr Leben einzelne Bermögen und Werke umfaßt. Bede einzelne dieser Gesellschaften hat ihr eigenthümliches Leben, aber sie alle, welche die Menichen zur Familie, zu Freunden, zu Stämmen und Böltern, zu Wiffenschafts- und Kunstgenossen, zu Mitbürgern desselben Staats, zu Gliedern einer resigiösen Gemeinde verzeinigen — sie alle aber sollen Eins und harmonisch sein, wie es die menschliche Natur selbst ist, worauf sie sing gründen. Sie sollen, sie können, sie werden einst als ein Reich der Menschheit auf Erben teben.

"Geliebte Bruder! Die Freimaurerbruderschaft ift

in dem Reiche ber Denichheit ein gewichtiger und ihrem Befentlichen nach bleibender Theil, benn fie ift ein Reim bes Menichheitsbrunnens, welcher bem leben ber Menfcheit fo mefentlich ift als bas Berg bem Leibe. Der Menichheitsbund hat bie Aufgabe, bas Gebiet ber gangen Menfchennatur ju umfaffen, nicht nur ein eingelnes Bermögen ober ein einzelnes Bert. Ueber biefen Bund bes gefelligen Lebens im Beifte ber Menfchheit und für Bollenbung ber gangen menfchlichen Ratur in jebem einzelnen Menfchen, in ben Gie hente aufgenommen find, haben fie in ber Sulle ber Sombolit, burch bie Erflärung, die Ihnen unfer ehrmurbigfter Meifter vom Stuhle von ben brei großen und brei fleinen Lichtern ber Freimaurerei gab, bom roben und behauenen Steine, Birtel und Binfelmag ein Bilb befommen, bas zugleich an die gefchichtliche Entftehung biefes Bunbes erinnert.

"Es wird, wie ich hoffe, die Zeit nicht fern fein, wo an die Stelle des alten Gelöbniffes, das Sie heute in die Hand des hammerführenden Meifters abgegeben, ein neues Gelöbnif tritt, etwa des Inhalts:

"«Ich erkenne jeden Menfchen als ein vollwesentliches Bernunftwesen an, welches seiner Bestimmung nach gottähnlich und ewig, ein unvergängliches Mitglied ist bes ewigen Lebens Gottes.

"«Ich anerkenne alle Menschen ale ber Befenheit nach

und bem leben nach völlig gleiche Befen bei aller Berschiebenheit ber Sautfarbe, ber Ausbildung, bei allen Unterfchieben burch Glucksumftande.

"« Und ich gelobe, daß ich jeden Menschen als ein an sich jedes Guten würdiges und jedes Guten empfüngliches Wesen, als eine ewige, gottähnliche, unverletzliche, ehrwürdige Bernunftperson betrachten und behandeln will, niemals aber und in keiner hinsicht als eine selenfose Sache, noch blos und erstwesentlich als ein Mittel zum Guten, oder als eine blos nützliche Sache, noch weniger aber als ein nach seiner ganzen Wesenheit böses und verderbetes Bernunstwesen.

"«Richt will ich mich an jemandes Leibe förperlich vergreifen, noch will ich irgendeines Menschen äußere Freiheit weiter, als das Recht gebietet, beschränken; ich will keinem ohne sein Bissen und Wollen das Geringste nehmen, nicht das Geringste seiner Sachen döndern noch ihn in der Ordnung seiner Sachen stören.

"«Ich will die Wahrheit mit eigener Kraft felbst erforigen und bas Bahre als wahr annehmen nur wenn und so weit ich selbst es einsehe; ohne eigene Einsigt will ich weber etwas als wahr annehmen noch als salsch verwerfen.

"aUnd ich will ftets meiner Ertenntniß gemäß leben.

". Rie will ich die Wahrheit verlegen, weber mit Gebanken, noch Worten, noch Geberben, nie lügen, nie mich trüglich stellen und verstellen.

"«Ich will allein bas Gute, rein beshalb, weil es gut ist, benken, wollen und thun, und bem Uebel, bem Bösen und Schändlichen will ich nur Gutes entgegnen; jum Diener, Gehülsen oder Beförderer des Uebels und Bösen will ich mich niemals gebrauchen lassen, sondern ich will dem Guten und der sittlichen Güte nachernich dem gottähnlichen Wesenkeben, der Tugend, der Grechtigkeit, der Schönheit, der Wesenninigkeit und Liebinnigkeit, — mit Geist und Leib, mit Gedanken und Worten, Geberben und Werken.

"«Alle Menichen will ich lieben wie mich felbft und ihr Bohl wie mein eigenes zu forbern fuchen.

"«Alle guten Menschen und alle guten Gesellschaften von Menschen, die jest leben und bestehen, will ich mit sittlichem Eiser und durch sittlich gute Mittel fördern und mich ihnen in keiner Sache ungerechterweise, noch mit böser List, leiblicher oder geistiger Gewalt widersetzen.

". Meußere Guter will ich nicht für mich fuchen, noch mir anmaßen, außer fofern fie Bedingniffe meines Befenlebene find und foweit es nach guten, gerechten und sachgemäßen Gefeten aller jett bestehenden menfchlichen Gefellichaften erlaubt ift. ""Allen diefen Grundfäten, die ich hiermit als die meinigen befenne, will ich sowol selbst gemäß leben, als auch ale mit mir auf dieser Erde verbundenen Menschen so anleben, daß auch sie denselben geneigt und ihnen nachzuleben fähig werden, auf daß wir mit Gottes Hilfe nach solchen Geselsen vereint leben mögen, wir alle so viele wir selbige als gültig anerkennen.»

"Beliebte Brüber! Glauben Sie nicht, daß ein solches Gelöbnig Ihnen etwas Uebermenischliches ansimmen heiße. Ich bin überzeugt, ist einst die Freimaurerei vollendet, lebt sie in allen Wenschen, durchdringt erst ihre Kraft alle menschlichen Singe, dann wird das Reich der Wenschheit wirklich, dann wird der himmel auf Erden sein."

Der Redner schloß. Die Versammlung brachte ihm auf Auffordern des Meisters vom Stuffe für seine schöne maurische Arbeit ein Oreimaldrei als maurischen Dank. Als auf die Anfrage: ob noch jemand zum Besten dieser Loge und der Freimaurerei überhaupt etwas vorzutragen habe, sich niemand melbete, wurde die Loge geschlossen und die Brüderschaft zu einer Taselloge berufen.

Unferm Freunde ichien in diefer Bereinigung endlich bas geboten zu werben, was er fo lange anberwarts gesucht hatte: eine Gesellschaft von Männern nicht blos

ju freier Befelligfeit, Spiel und Tafelfreuben, fonbern geiftige Anregung zu höhern 3been und höherm Streben. auch bei ber Tafel gewürzt burch humoriftische Reben. Mufit, Befang. Die großen Bebanten, welche ber Bruber Redner über ben Menschheitsbund und bas Leben bes einzelnen Menichen in und jum Buten in ibm angeregt batten, fcufen ein neues Lebensziel in ibm, er fah, wie viel er nachzuholen, wie viel er aut ju machen habe. Ein naberer Unschluß an Rrause zeigte ihm. bag biefer über Malerei viel nachgebacht habe und bag er bie Bflege ber Schonheit ale einen nothwendigen Wertbund im Leben ber Menichheit betrachte und die Bebung aller Runfte fein eifriges Beftreben mar. Er ftubirte nun fleißig im Urbilbe ber Menichheit, mar erfreut von jeber neuen Nummer bes "Tageblatt bes Menfcheitslebens", biscourirte auf einfamen Spagierwegen mit bem Philosophen maurifche und menfchliche Brobleme.

Dieser war es, der unsern Freund, nachdem ihn bieser von seinem abenteuerlichen Leben in Zuwan ergählt hatte, zuerst auf die wahre Bedeutung des Familienschens hinführte, ihm bewies, daß das Princip der Familie die gleichstuffige, allharmonische Liede des Gatten für alle Lebenszwecke sei, daß die Spe monogamistisch, wie die Religion monotheistisch sein milje.

Krause ging aber noch weiter, er, ber von vielen Pfaffen als Antichrift angeseinbet wurde, drang in ihn, mit Fatime sich auch durch christische Ehe verbinden zu lassen. "Sie wohnen jest wieder in einem christlichen Staate, sind Bürger einer Stadt, die sich zum Christenthume bekennt, Fatime ist Christin geworden, da dürsen Sie den Ortsgenossen, da dürsen Sie ben Ortsgenossen, da dürsen Sie befreundeten Familien nicht Anstoß geben durch eine Ausnahmsstellung. Nicht das Sakrament gibt der Sie ihre hals Sakrament gibt der inns einmas als das einzige Band der Che, die Civilsehe ist unsern Sieten und Gewohnseiten fremd, und Sitten und Gewohnseiten fremd, und Sitten und Gewohnseiten fremd, ungestraft verlegen."

So wurde benn hellung mit Satime auch driftlich getraut. Die großen Erwartungen aber, bie er von seinem Eintritte in die Freimaurerei gesegt hatte, erfüllten sich nicht, ja er mußte bald Zeuge von Misverhältnissen werden, die ihn veransaßten, zu beden.

Die große Provinzialloge von Nieberfachfen gu hamburg, die Logen Zur golbenen Mauer in Bauten und Zur gefrönten Schlange in Görlig stimmten barin überein, baß Bruber Kraufe burch herausgabe und Bergeistigung ber altesten Kunfturfunden ber Freimaurerei die Pflicht ber Berfchwiegenheit verlet und etwas bem ganzen Bunde Nachtheiliges verübt hatte.

Die hamburger Großloge fürchtete namentlich, bag bas Beheimnig ber Freimaurerei ber gefammten unmaurerifchen Belt entichleiert werbe, und ba fie als Grundfat aufftellte: feine Gefellichaft tonne befteben, worin jedes Mitalied bas Recht habe, feine befonbere Ueberzeugung gegen ben Willen ber Dehrheit geltenb gu maden, fo glaubte fie fich berechtigt, gegen Rraufe und bie Runfturfunden alle unter ihr arbeitenben Logen mach zu rufen. Gieben Giferer in ben vereinigten logen Bu ben brei Schwertern und Der mahren Freunde ftellten ben Antrag, ber Bruber Rraufe und Dosborf, ber Archibar ber Loge, mochten aus bem Bunbe icheiben. Bei ber großen Angahl Freunde, Die fich ber Bruber Rebner in Dreeben verschafft hatte, mar menig Ausficht vorhanden, bag ber Antrag bie nöthige Unterftusung erhielt. Nun aber fingen bie brei berliner Groglogen gleichfalle an, im Ginne ber hamburger auf bie bresbener einzumirfen. 3mei Brincipien ftanben fich hier gegenüber, ber philosophische Reformator ging von ber richtigern Anficht aus, bag bie Freimaurerei eine eigene ber übrigen Menfchheit unbefannte, inegeheim überlieferte Lebensmiffenichaft und Lebenstunft habe, und bag bas, mas bie Baufunftler noch geheimhielten, nicht mehr auf die Brüderschaft bes neunzehnten Jahrhunderts passe, daß das allgemein Menschliche aber, was man heute noch verheimliche, Gemeingut aller Menschen geworben sei.

Er hielt bas Geseinsein und Geheimhalten für rechtswidrig, die Großlogen hielten es für ein Bedingniß der Existenz ihrer Brüderschaft. Jener schabellen Geheimthun befreien zu müssenchtigten und schöllichen Geheimthun befreien zu müssen, weil die Gesellschaft trot der guten Keine, die ihr zu Grunde lagen, und trot des langen Bestehens und ihrer großen Berbreitung über die Erde, in unserm Jahrhundert keinen Fortschritt, sondern unter Hernen Fortschritt, sondern unter Kernschaft der Hehlucht nur Rüdsschritte gemacht habe. Krause wollte eine völlige Wiedergeburt der Brüderschaft im Geiste der höher aufgelebten Menschheit, mit der Grundlage eines allossenen Menschheitsbundes, der auch die Frauen von der Mitaliedschaft nicht aussichtieße.

Die Groflogen hielten eine solche Reform in solcher Beit unmöglich, ben Reiz bes Geseimnisses für unentbehrlich, die Ibee eines Menschheitsbundes für noch verfrüht.

Und in der That, trot aller die Welt bewegenden und aufrüttelnden Umgestaltungen konnte es kaum eine unglücklichere Zeit geben für die humanistischen Plane bes Philosophen, als die Zeit, wo Napoleon damit umging, durch Nieberwerfung Rufilands sich die Beltherrschaft zu sichern, da er mit einem Heere, wie es die Welt noch nicht gefehen, vom Westen nach dem Often zog, im Gefolge deutscher Basallenheere.

## Fünftes Rapitel.

## Die bremer Firma.

Johann Karl Junfer war sehr alt geworden. Er hätte des Puders auf seinem spärlichen Haare kaum bedurft, aber seine Seitensoden wären ohne Kuder, wind andere künstliche Hilfe zusammengesunken, und sollten doch so accurat sien wie einst vor zwanzig Jahren. Der Friseur war auch beinahe die einzige Luzusausgade, die sich der alte Herr gestattete. Aber welche schlimme Zeiten hatte er auch durchmachen müssen! Kaum war der harte Berlust der Bolsmann'ichen! Kaum war der harte Berlust der Bolsmann'ichen ne bescheculation überwunden, als die Franzosen Bremen beschen und der Handle mit England und Amerika ganz ausspörte, alles lahmte und stockte.

Junker's Schwiegervater war gestorben und hatte seinem stillen Compagnon ein beträchtliches Bermögen hinterlassen. Der stille Compagnon hatte aber nicht für gut besunden, diesen Nachlaß des Baters in die

Butergemeinschaft ber Che einzubringen, er behielt es ale Sonderaut unter eigener Bermaltung, benn Johann Rarl hatte feit bem Frieden von Amiens taufenbmal bon feiner Chehalfte boren muffen, er fei ein alter unfinniger Speculant, ber fich und feine Familie noch an ben Bettelftab bringen murbe, wenn fie nicht mare. Die aute Frau mar von Jahr ju Jahr geigiger geworben und fparte und fnappte im Saufe, ale hoffe fie burch Ersparung jedes Groten die Dollars, Die burch bie Bollmann'fche Tabactsfpeculation verloren gegangen, wieber in ben Raften zu ichaffen. Bu bem Dunnbier, bas fie ihrem Manne und ben Leuten auf bem Comptoir porfette, murbe noch mehr Baffer bingugefett ale fruber. Gie hatte noch in fpater Che eine Tochter geboren, bie jest etwa gehn Jahre alt mar und nie ein Rleid von ber Elle erhalten hatte, fondern bie Rleibungeftude ber Grogmutter, Die fie bei bem Tobe bee Batere ererbt, abtragen mußte. Die eigene Rleibung ber Mutter murbe bagu nicht tauglich gemefen fein, benn fie trug biefe, folange etwas ju tragen mar, und liek Seibe und Sammt nur bei bem Rirchgange an fich feben.

Diefe mehr ale übertriebene Sparsamteit hatte ihren wahren Grund aber nur in bem Bunfche, ihre Rach-tommenschaft in Ehren ju sehen. Johann Karl junior

munte Senator merben, ihre Tochter Deta minbeftens einen Genator heirathen, wenn nicht ben Burgermeifter. Das maren bie einzigen Bebanten, mit benen fie fich Tag und Nacht trug. 3hr Cohn hatte jett in Bottingen promovirt und machte eine Reife burch Deutsch= land, feine Rudfehr murbe bis gum Fruhminter ermartet. In frubern bremifchen Zeiten hatte fie oft an biefen Zeitpunkt ale einen folden gebacht, mo Johann Rarl vermöge feines Doctortitele bei Unter- und Obergericht als Abvocat prafticiren fonne, wo er bie Leiter betreten, auf ber man jum Senator und Burgermeifter ftieg. Fur eine reiche Bartie aus bem Batricierftanbe murbe bie Mutter ichon forgen. Dag bagu Belb ge= hörte, mußte fie, aber fie hatte ja Belb, tonnte fparen und noch mehr Gelb zusammenbringen. Jest gab es feinen Genat und Burgermeifter mehr, fein Untergericht und fein Obergericht, wohl aber einen Maire, benn Bremen mar gu einer faiferlich frangofifchen Stabt gemorben.

Johann Karl Junker senior hatte gegen die Sparfamkeit seiner Frau angekämpft länger als breißig Jahre, bennoch hatte er sie nicht besiegen können, er vielenschr war besiegt worden, widerwillig hatte er sich ergeben müssen. Seit dem Tode seines Schwiegervaters hatte er die Pröhlte im Rathskeller nicht besuchen dürfen, Bein kam nur Sonntags und an Festragen auf seinen Tisch, das Leben im Sause word ihm so unbehaglich gemacht, wie es unter einer gestigen Frau nur werden kann, er war menschenschen geworden und selbst das die Bort: "Alles für die Firma, nichts über die Firma", kam nicht nuchr so oft über seine Lippen wie sonst, dem er sürchtete und haste seinen stillen Compagnon. Doch sollte es dem gestnechteten Ehcherren nicht an einer gemüthlichen Abwechselung sehlen.

Alls Martha mit ihrer Tochter auf seine Beranlassung sich in ber Neustabt Bremens niebergelassen, verschaffte er sich oft Gelegenheit, sie zu besuchen. Die Kenberungen in bem Geschäftsbetriebe brachten bas mit sich. Allter Export hatte ausgehört, es brauchten keine Gsigstaschen nach Sübamerika mehr umsponnen zu werben, benn nichts wurde bahin ausgeführt. Zum Schnugget über Pelgoland und England lohnte ber Artisel nicht.

Martha und Anna mußten sich zu neuen Arbeiten nach französsischem Mustern bequemen und biese zu überbieten zuchen, da Sunter erklärte, es gabe auf dem Continent teinen Weltmartt mehr außer in Paris. Da griechische Muster sich noch immer in der Mode behampteten, so brachte Junter aus der Bibliothef seines Schwiegevoaters mehrere Bände mit Aupferstidgen griechische, etrurischer, römischer, gyprischer und chinesischer

Kunftwerfe und Hausgeräthe. Anna, die viel natürlichen Geschmad, eine lebhafte Phantasie und Ersindungsgabe hatte, wurde durch biese Zeichnungen angeregt, weit über das Gebiet der disher üblichen Korbssechterien hinauszugehen und eine Menge von Nippes und Haushaltssachen, die man bisher nur in Gold, Silber, Bronze, Eisen oder Thon auszussühren psiegte, in Flechtwert herzustellen. Sie fertigte allersiebste Blumen-, Fus- und andere Tijche, ja sie vermaß sich gegen Junter, jede Art von Hausgeräth, das nicht bestimmt sei, Flüssige teiten zu halten, in Korbssechteri herstellen zu können.

Die Waaren ber funftreichen Flechterin fanden batd in der Ferne, sogar in Varis Beifall, das Geschäft erweiterte sich, und außer einer Magd wurden noch zwei junge Madchen aus der Nachbarschaft als Gehülfinnen angenommen und unterrichtet.

Martha wohnte eigentlich nicht in ber Borftadt felbit, fonbern in ber fublichen Borftabt berfelben, die fich länger als eine halbe Stunde an bem heerwege nach Oreie hinaufgieht, an ber Blumenthorsteinstraße.

Die Straße hat hier nur an Einer Seite Saufer, auf ber andern nach Subweften zu lag und liegt noch heute meist freies Felb. Die Saufer stehen hier auch nicht mehr bicht zusammen wie in der Neustadt selbst oder zunächst vor dem Buntenthore, sondern jedes

hauschen ist burch einen Garten von bem andern geschieben. Der hintergrund bes Gartens wurde durch
den Aeferdeich gebildet, der jede weitere Aussicht auf
Beser und Altstadt abschnitt, von der höhe des Deiches
hater nan jedoch einen schönen Anblick auf das Ruhwerder und die am jenseitigen Ufer nordöstlich liegende
Altstadt mit ihren hohen Thürmen, Basteien und den
Bindmüßsen auf den Wälsen.

Der Sanbelsherr fand es fo heimisch bei Martha und ihrer Tochter, daß er öfter und öfter tam und auf ben klugen Ginfall gerieth, sich von seinem Hausarzt einen anderthalbstündigen Spaziergang im Freien jeden Worgen vor der Börse vorschreiben zu lassen.

Er richtete es nun so ein, daß er jeden Morgen sein Frühftüd — ju hause erhielt er nur Cichorien-lasse mit Weden — bei Martha einnahm. Diese, von Kindheit an gewöhnt, mit Bieh umzugehen, und der ein Leben ohne eigene Auh beinahe undentbar war, schaffte sich gleich nach ihrer Uebersiedelung nach Bremen wieder eine recht stattliche Milchun offriessischer Rasse, schwarze und weißgestect, an. Der Unterhalt machte wenig Mühe; für den Sommer hatte sie den Weideraum gleich hinter ihrem Garten auf dem sogenannten Kuhwerder, und an heu für den Winter schlite es nie in imer fruchtbaren Grassegend. Sie bereitete saft täglich

frische Butter, und bağ ber alte herr ein geröstetes Weigenbrot mit frischer Butter und von ihr selbst bereitetem Käse gern aß, hatte sie balb gemerkt. Junker selbst fchickte in sein liebes Frühstidssocal eine Binder und was sonft ein materielles Frühmahl würzen kann, je nach ber Sahreszeit, Austern, Caviar, geräuchertes Rinbsseich oder Wurft, hollanbischen Käse und pommersche Gänsebrüste.

Da Martha bie Zeit seiner Ankunft, welche auf bie Minute geregelt war, kannte, so wurde im Winter bie sogenannte Bistienstube geheizt, und Anna mußte bem Onkel — so ihn zu nennen hatte er sich ausgebeten — bas eine Glas Madeira crebenzen, aber durch eigenes Annippen.

Kein Wind und Wetter, kein Gebrumm des stillen Compagnons hieft den Chef der Firma Idhann Karf Junker und Compagnie von seinen morgendlichen Spazierzsängen, wie er sie nannte, ab. In der Stadt bekümmerte man sich wenig darum, weshalb der alte Kauz jeden Worgen um dieselbe Zeit, es mochte schneien oder regnen, die Sonne mochte brennen oder der Nordweft stürmen, über die Westerbrücke marschiete. Die Leute in der Neu- und Borstadt, selbst die nächsten Wartha's hatten zu viel zu thun, um auf Klatsch einzugeben, und Wartha wie ihre Tochter gatten

in der ganzen Nachbarschaft als respectable, fleißige, fromme Personen.

So allein erflärt es sich, baß beinahe zwei Jahre vergangen waren, ohne baß ber stille Compagnon, trog seines Scharssinnse, auch nur eine Ahnung hatte, wo der Ches ber Firma den Bormittag zubringe. Die Börse existitet faum noch dem Namen nach, die Raufberren gingen aus alter Gewohnheit bahin, weniger um Geschäfte zu machen, als gegenseitig über die Roth der Weschäfteligseit zu klagen. Die meisten versuchten zwer etwas im Schmuggel von Hesoland, allein darüber ward geschwiegen, selbst wenn man die glänzenbsten Geschäfte gemacht hatte.

Da bie Bücher, welche Junter für Anna mitgebracht hatte, in französischer Sprache geschrieben waren, und die Einquartierung fortwährend Veranlassung gad, französisch zu sprechen, hatte diese den Wunsch geüusert, französisch zu sernen, und Onkel Junter darüber nachzesonnen, wie das wol zu bewertstelligen sei. Der Zussall half; Junter bekam einen auf dem Marsche nach Russand ertrantten französischen Musiker als Einquartierung, der schon am zweiten Tage mit der Krau vom dause im Streit lebte, weil er größere Anforderungen am Essen und Teinken machte, als diese zu bewülligen geneigt war. Dubois, so hieß der Mann, schien dem

alten herrn mehr als gewöhnliche Bilbung zu haben, und nach Rucksprache mit Martha quartierte er benselben in beren Wohnung aus.

Da Dubois viel in frifder Luft fein follte, und Martha's Garten por Nord- und Oftwind burch ben Deich gefchutt mar, fo orbnete fich bie Sache gur Befriedigung beiber Theile, und bie freundliche Aufnahme bei Martha wie bie liebliche Erscheinung Anna's hatten ben galanten Frangofen balb ganglich umgeftimmt. Er war artig und geschmeibig, er bat, wo er in Junfer's Saufe befohlen hatte, und balb empfing Unna von bem Sausgenoffen nicht nur frangofifchen, fonbern auch Singunterricht. Die Buitarre mar bamale bae Dobeinftrument, und ber Frangofe, ein Rünftler auf biefem Tonwertzeuge, fühlte fich taum etwas beimifch im Saufe, als er ben halben Tag ben Rorbflechterinnen etwas porfang. Es mar im Sommer und Serbft 1812, und Mutter, Tochter und bie Bebulfinnen fagen, wenn es nicht regnete, vom fruben Morgen bis jum Abend im Garten, um hier ju arbeiten, Dubois immer unter ihnen, ftete bereit ju Sulfeleiftungen, immer artig und luftig, trot ber Schmerzen im Rnie. Unna lernte auf beinahe fpielende Beife frangofifch, und Dubois murbe ein geschickter Rorbflechter.

Junter, wenn er tam, fein Frühftud einzunehmen,

fühlte eine Art Eifersucht, benn trot feiner fechsundsechzig Jahre war bie Zuneigung, die er zu Anna fühlte, weit mehr zärtlicher als rein väterlicher Natur, wie er sie nannte. Er konnte ihre Kleinen feinen Hande lange in seiner värren Hand halten, ihr die Bangen streicheln, bie langen schwarzen Haufterlichen aufnisteln, und brückte ihr gar gern in Gegenwart der Mutter einen väterlichen Auß auf die schwes Stirn.

Das junge Mabchen war noch kindlich und unbefangen, auch die Schmeicheleien bes Franzofen verwirrten ihren Sinn nicht, und da Dubois sah, daß er Anna's Eroberung nie machen würde, wendete er sich zu einer der Gehülstunen, bei der er mehr Glüct und Ersolg hatte.

So war ber Sommer rasch unter Arbeit und Lernen bahingegangen; ein Umstand hatte ben Bewohnern bes Hauses indes wiel Kopfzerbrechens gemacht. Seit Johannis hatte sich in dem Nebenhause ein alter Mann einquartiert, der eben nicht zu den angenehmen Erscheinungen gehörte und abenteuerlich genug aussah. Er trug einen langen grauen Schnurr- und Kinnbart, und sein rechtes Auge war durch eine schwarze Klappe verdeckt. Er hatte ein wildes Ansehen, denn sein Gesicht sah immer böse aus. Sein beständiger Begleiter war ein ebenso bis aussehender graugelber Wolfshund.

herr und hund faßen gange Tage lang auf bem Beferbeiche und ichienen feine weitere Beschäftigung zu haben, als bas Leben und Treiben in Martha's Garten zu beobachten.

Der Mann that niemand etwas ju Leibe, ber Sund war auch nicht fo bos, wie er ausfah, wenigftens tonnte Martha's ichwarzgraues Dieschen gang ruhig über ben Deich paffiren, wenn fie fich einmal anfeben wollte, mas Rube und Rinber in ben Mukenbeichsmeiben machten: aber ber Nachbar mar eine unangenehme Erscheinung, und fcon ber Bebante, von einem Fremben immer fo fcharf übermacht ju merben, mar ftorend. Dan hatte fich, wie gefagt, ben Ropf barüber gerbrochen, mer ber Mann fei, mas er molle, man hatte bei ber Nachbarin geforicht, aber biefe tannte nur ben Ramen und mar gufrieben, prompt bezahlt zu merben. Go gewöhnte man fich nach und nach an die Ericheinung und betrachtete fie ale Landichaftsftaffage. Ale Regentage, Wind und Ralte nothigten, in bas Saus ju gieben, mar Dubois in ber Runft bee Flechtens weit vorgeschritten und metteiferte mit Unna im Erfinden. Abende fang man. Unna hatte vom Ontel Junter eine Buitarre geschenft betommen und begleitete ihren Befang mit großer Fertigfeit, ober Dubois beclamirte, benn Lefen tonnte man es nicht nennen, wenn er, nur Anna verftanblich, eine Molière'iche Komödie mit dem hergebrachten Feuer und Bathos des Franzofen vortrug.

Anna, nachdem ihr durch Dubois' Unterricht das Berständniß französischer Dramen geworden war, sühlte ein lebhgites Bedürfniß, auch die eigenen vaterländischen Dichter kennen zu kernen, und hatte bei einem Tröbler allerlei zusammengekauft, darunter Gutes, wie "Göhe von Bersichingen", "Nathan der Weise" und die "Minna von Barnhelm" von Lessing, Gedichte von Bürger und Schiller, aber auch mancherlei Schund. Wenn einmal der Bildungstrieb in einer jungen Mödheffele erwacht ist, so bringt und treibt das unaussörlich weiter.

Anna lernte Schiller'iche Romanzen und Ballaben auswendig, sie freute sich, abends der Mutter und den Behülfinnen, welche auch det Licht arbeiteten, den "Göh" oder ein anderes Buch vorlesen zu tönnen, und seldst Dubois verstand so viel deutsch, um daran seine Frende zu haben. Bet rührenden Stellen sah dann die ganze hamilie und weinte. Der Selbstüldungstrieb fand aber erst recht seine Nahrung, nachdem Dubois die Ausmertsamteit seiner artigen Schillerin auf das Institut der Leichbibliotysten gelent hatte, das ihr bis dahin unbekannt geblieden war. Num wurden abends Romane vorgesesen, die wunderbarsten Sachen, alles durcheinander, sodag es in Anna's Kopfe zu wirbeln

begann, daß fie auch am Tage bei der Arbeit an ihre Romanhelben und Helbinnen bachte und im Bette sich selbst an die Stelle dieser oder jener Erhabenen setzte.

Indes war der November mit seinen Stürmen gefommen und hatte den Dr. juris utriusque Johann Karl Junker junior in das älterliche Haus zurückgeführt.

Ge mar bas aber feine gunftige Reit für einen angehenden Juriften. Sandel und Wandel ftodten arger als je, bamit auch die Processe, jene ausgenommen, bei benen es fich barum handelte, einen Bahlungeunfähigen feiner letten Sabe ju berauben. Auch Bürgermeifter und Rath im alten Ginne eriftirten nicht mehr, an ber Spite ber Bermaltung ftand ein Maire und an bie Stelle bes alten beutschen Broceffes mar ber Code de procedure getreten. Die Studien bes jungen Mannes in Beibelberg und Göttingen hatten fich aber nur auf bas Bemeine Recht erftredt. Als Bremer hatte er von ben Machtverhaltniffen ber bremifchen Republit eine fo große Borftellung, bag er immer geglaubt hatte, Burgermeifter und Rath murben eine Ginverleibung in Frantreich zu hindern miffen; hatte ihm doch Ontel Breuer oft genug ergahlt, wie gefchickt Burgermeifter und Rath im Congreg ju Raftadt und fpater in Baris biplomatifirt hatten und wie man gludlich bas hannoverifche Mitregiment in Bremen 1803 los geworben fei.

Jett war Bremen ein Theil bes taijerlich franjöfichen Weserdepartements, ein Prösect beschsligte es
und zwang die Frauen der frühern bremer Rathscherren
und Aesterleute, bei seiner Maitresse Thes zu trinken
und sie zu Gesellschaften einzusaben. Das war noch
lange nicht das Gehässissississische von den fremben
Gewaltherrschern aussertegten Joch.

In biefer Lage zeigte fich auch fein gludverfprechenber Anfang für ben jungen Mann, und bie ehrgeizigen Blane feiner Mutter, bie ihn ichon im Bebanten auf bem Burgermeifterftuhle gefeben hatte, ichienen in eitel Rauch aufgegangen ju fein. Aber er blieb ihr Liebling und Bevorzugter, fur ben allein fie bie Schranten ihres Sparfufteme fallen ließ, und bas fnappe leben im Saufe nahm nach feiner Rudfehr ein Enbe. Bater und Sohn fanden mittage wieber ihr Glas Wein auf bem Tifche, und neben bem Conntagebraten erichien auch gur Berwunderung ber Commis in der Boche frifches Rleifch ober gar Braten. Der ftille Compagnon brangte ben Inhaber ber Firma, abende ben Sohn in die Brohlte ju führen, bamit er Befanntichaften mache, benn bort fand fich ber alte Stamm ber bremer Rauf- und Ratheherren noch regelmäßig jufammen, unbeläftigt bon ben Frangofen, melde entweber in Befellichaft bes ichonen Befchlechte bie fleinen Bemacher bee Rathetellere vorjogen, ober in ben großen gewölbten Raumen bei bem Klange von Siegeshymnen ben Ruhm bes Baterlandes bejubelten.

Um biefe Beit tam ein Trupp frangofifder Chaufpieler von Samburg nach Bremen, auf Bunfch ber Maitreffe bes Brafecten, und es murbe nun Dobe, bag jebermann ine Schaufpielhaus lief, mochte er frangofifch verfteben ober nicht. Sogar ber ftille Compagnon gewann es über fich, mit Bemahl und Cohn bas Theater ju befuchen. Bater und Sohn verftanden menigftens frangofifch, nicht fo Frau Junter, fie mufterte bafür die Leute im Barterre und Logen, bewunderte Die ftattliche Rigur ihres Cohnes und fah fich um unter ben Töchtern bes Lanbes, bei jeber bentenb: "Die gabe Johann Rarl auch feinen Rorb." Much Bunter senior audte auffallend viel burch fein Blas. aber nach oben, nach ber Galerie, fobag ber ftille Compagnon ihn gulett am Rode gupfte und ihm guflufterte, es ichide fich nicht, fo lange bas Barabies zu muftern.

Daburch war benn Johann Karl junior neugierig geworben, er hatte ben Kopf erhoben und musterte die Galerie ohne Glas, benn feine Augen waren noch schaft, Balb sah er einen reizenden Mächgentopf an der Seite eines französischen Soldaten. Kopf und Gesicht tamen ihm bekamt vor, boch somnte er sich nicht mehr bestimen,

wo er bas fcone Beficht gefeben. Seit ber Beit, ba er mit ben Rorbchen einen Ruft hatte einhandeln mollen. waren brei Jahre verftrichen, und Unna batte fich feitbem aus einem ichonen Rinde zu einer reigenden Jungfrau mit ftattlicher Bufte vermanbelt. Johann Rarl hatte in Beibelberg wie in Göttingen noch manchmal an bie hubiche Rorbflechterin gebacht, aber fein Phantafiebilb mar hinter ber Birflichfeit gurudaeblieben, er fah nur bas fchmächtige blaffe Rind mit bem fchmargen haar und ben blauen Augen, die vollendet fcone Jungfrau ba oben fannte er nicht wieber. Batte bie Mutter nicht auch ihm balb barauf zugeflüftert, er moge es doch fein laffen, nach bem Korbmachermaden binauf ju feben, bas paffe fich nicht, bas errege Aufmerkfamfeit, fo murbe er vielleicht noch lange bin- und bergefonnen haben, wo er bas ichone Mabchen gefeben:

Die Ermahnungen ber Mutter halfen freilich nicht, fie hatten nur die einzige Wirfung, daß Johann Karl sich bem nächsten Aufzuge in den hintergrund der Loge feste, um unbeobachtet von der Mutter nach der Galerie hinaufstarren zu können. Er wurde eiferstüchtig auf Dubois, der sich mit französischer Zebhaftigkeit mit Anna unterbielt.

Als man nach bem Theater im Saufe beifammenfaß, suchte Johann Karl das Gespräch auf die schöne Korbmacherin zu bringen, allein ber Bater schwieg und bie Mutter fing an zu zanken, es sei unpassend sich um solches herumtreiberisches Zigeunerpack zu kummern, schlimm genug, daß der Chef des Hauses noch immer mit solchem Pöbelvolle verlehre.

Johann Karl junior ging früh zu Bett, um uns geftört über bie fuge Erscheinung zu phantafiren.

Die Beschäftigung des jungen Mannes bestand darin, jett nachgusolen, was er in Göttingen und Deibelberg versamt hatte, sich mit dem in halb Europa geltenden französsischen Rechte zu beschäftigen, um das Tribunal rezelmäßig zu besuchen, um den Geschäftigang und das Procedere aus der Praxis kennen zu sernen.

Am Morgen nach biefem Abend wollte aber ber Code Napoléon nicht schmeden, Johann Kart junior hatte leine Ruhe in seinem Studirimmer; unter dem Borwande, ins Tribunal zu gehen, ging er gleich nach m Frühstid von Hause und zog von Straße zu Straße, in der Hoffnung, die Wohnung der schönen Korbsiechterin zu entbeden.

Johann Karl streifte vor ben Laben ber Bachtstraße, als er seinen Bater auf ber anbern Seite ber Straße eilig einherschreiten sab. Er trat in eine Haussfur, ließ ben Bater vorübergehen und folgte ihm vorsichtig von weitem. Der alte herr lief mehr als er ging, über

bie Beferbrude in die Reuftabt, bann gum Buntenthor hinaus. Der Sohn fah ben Bater hier in ein Saus verschwinden und trat behutsam naher, um burch bie Genfter einen Ginblicf in die Stuben ju gewinnen. ber erften fah er ben Bater am Ofen fiten, im Beiprache mit einer altern Frau, mit ichwarzem Sagr und gelbem Teint und großen ichmargen Augen. andern Bimmer fag ber Frangofe, ben er geftern im Theater gefehen, und flocht in Gefellichaft von zwei jungen Frauengimmern Rorbe ober bergleichen. Rein 3meifel: er hatte bie Wohnung feiner Schonen gefunben, und überlegte nun, weiter gebend, nur noch, ob er fich bem Bater zeigen, jest ichon unter irgendeinem Bormande in bas Saus treten, ober ob er fein Blud erft verfuchen folle, wenn ber Bater bas Saus verlaffen habe.

Ungebulbig, wie die Jugend ift, zog Johann Karl bas erstere vor. Er war etwa taufend Schritt über die Wohnung Martha's hinaus, als er feinen Entichluf faßte und, sich led umbrebend, bas Lied zu fingen begann:

Ein Burich wie ich nimmt folde Freiheit fich heraus Und führet, ohne viel zu fragen, die ichoufte Dirne mit nach Saus!

Als er Martha's Saufe naher tam, fing ihm boch bas herz etwas zu fchlagen an, er fang aber um fo



lauter in sich hinein, gleichsam um sich burschilofen Muth einzusingen. An ber Nachbarthur von Martha's Hause sah er ben unheimlichen Alten mit bem einen Auge und seinem Wolfshund stehen, ber ihn anstarrte.

"Wohnt hier nebenan ein Rorbmacher?" frug ber Bungling fed.

"Nein, aber eine Korbmacherin", erwiderte ber Mann und musterte ihn mistrauisch vom Kopf bis zu ben Küßen.

Johann Karl trat in bas Haus, bas rechts und links eine Stube hatte, und flopfte an die Thur ber Stube, in ber er ben Bater gesehen.

"Berein!"

"Entschuldigen Sie, Madame! Ah, cher papa! Demoiselle! 3ch wollte nur fragen, wer ber sonderbare Mann sei, der hierneben an der Thür steht, und nun sinde ich meinen lieben Bater und noch bazu bei wortrefslicher Arbeit und in schöner Gesellschaft! — Lieber Papa, willst du mich nicht den Damen vorstellen? Her bei jüngste sollte mich freilich noch kennen, denn ich war der erste, der ihr hier in Bremen etwas ablauste!"

Die Gefellschaft in ber Stube war ftunm und ftarr. Sie bestand aus Martha, die Butter, Brot und Wurst auf den Tisch vor den Chef der Firma gesett, und Anna, die aus einer weißen Caraffe ein Glas Madeira eingeschaft hatte. Unna errötigete tief und sah zur Erde, Martha schaute den Jüngling erstaunt an, und dem alten Hern war, wie wenn ihn der Schlag gerührt ditte. Da alles schwieg, suhr Johann Karl junior sort: "Wie wird sich Manna freuen, die über deine Appetitlosigsteit so sehr klagt und sich ängstigt wegen der vom Doctor angeordneten Worgenspaziergänge, wenn ich ihr erzähle, dei welch schwen Frührtit ich hich hier getrossen. Aber da spüre ich, daß mir der Worgenspaziergang den eigenen Appetit angeregt hat. Madame, erlauben Sie, daß ich mich an der Seite weichs sieden Kapa niedersaffe und mit zugreise, und Sie, Schönste der Schönen, haben Sie für einen verdurfteten Voctor wol noch ein Glas?"

Der Chef bes Hauses hatte das Glas Mabeira, an dem er sonst nur zu nippen pflegte, in Einem Zuge geleert, gleichsam um sich Muth zu trinken, und santen: "Dier min Jung", gah sitten, und Anna kann drei Gläfer bringen, wie willt anstöten!" Junfer semior pflegte immer platt zu sprechen, wenn er verlegen war.

Martha hatte indeß einen Teller, Meffer und Gabel, Unna Beingläfer gebracht und eingeschenkt. Der junge Doctor erhob bas Glas: "Es lebe die Firma und alles, was daran hängt und bummelt, nichts über die Firma, alles für die Firma von Johann Karl Junker und Compagnie!"

Man aß und trant, als waren lauter alte Befannte versammelt, ber Doctor ruste in seinem burschifden Dumor nicht, bis auch die Frauen jede drei Gläser geleert hatten, weil aller guten Dinge drei seien — Beib, Wein und Gesang, während er selbst mindestens das Doppelte trant. Der alte herr fühlte sich nach und nach seichter, und selbst Martha sing an gesprächig zu werden und lobte den Chef der Firma für alles, was er an ihr und dem Kinde, der Anna, gethan habe.

Anna selbst saß neben Karl bem Jüngern, schweigend, mit niedergeschlagenen Augen, denn die Augen des jungen Doctors waren allzu tühn, wie er in seine an den Augen Manieren eine liedenswürdige Zudringlichtet an den Tag legte, die den jungen Mädchen, wenn sie auch spröde thun, im ganzen besser gesällt als Duckmäuserei. Der Papa hatte viel Rühmens gemacht von Unna's Geschicklichteit und wie ihre Arbeiten sämmtlich nach Paris gingen und dort sehr gesucht wären. Der Sohn ergriss die Gelegenheit und belohnte die beiden wirklich schwen tunssfertigen hände mit einem Kuß. Dann zog er Anna mit ihrem Begleiter in der gestrigen Borststung in seiner Weise auf und wurde von der sich vertheibigenden Jungsrau über die Stellung, die Oubois

im haufe einnahm, belehrt, vor allem aber bavon unterrichtet, daß Dubois mit einer Gehülfin verlobt fei, und, sobald er als Invalide verabschiedet wäre, was er täglich erwarte, mit berfelben nach Paris ziehen und sich dort etabliren werbe.

Anna hatte den Doctor dann selbst in die gegenüberliegende Stube, die eigentliche Werkstat, geführt
und ihn dem Freunde Dubois als Sohn der Firma
Junker und Compagnie vorgestellt. Als man von dort
under und Compagnie vorgestellt. Als man von dort
macherin um die Taille zu fassen und ihr den Auf zu
rauben, den er von dem Korbkause noch zugute habe;
allein Anna entwand sich ihm nicht nur, sondern hielt
ihm auch eine Strafrede. Sie war ernstlich erzürnt,
denn sie fühlte, daß dieses burschiede Wensemmen stark
nach der Studentenkneipe schmecke und daß der Derr
Doctor sie wie eine Kelknerin in der Hirschgasse behandle. Daß sie es ernst meine, bewies die stammende
Rötse Geschichts und ihr zorniges Auge.

Der Doctor bat um Berzeihung und wurde fiill. Der Papa Junker hatte sich indes schon zum Aufbruch gerüftet, die Chenille mit den vielen Kragen umgethan, die Seitenloden und Baden durch ein Tuch geschützt; der Sohn faßte ben Bater unter, und so ging man zur Stadt. Auf biefem Rudwege schüttete ber Senior gegen ben Sohn sein Derz aus über ben zunehmenden Beiz der Mutter und erklärte, wie er dazu gefommen sei, sich ein Alpl bei Martha und ihrer Tochter zu suchen. Der Sohn behielt ben alten burschisosen Ton gegen ben Bater bei und sagte: "Bir schließen einen gemeinsamen Pact gegen ben Hausbrachen, unter ber Bedingung, daß ich zweimal die Woche an beinem Frühftide theilnehmen darf."

Go fam man überein und fo gefchah es.

Die Besuche bes jungen Mannes blieben aber auf biese Frühftückseit nicht beschränkt. Da er überall in ben Stuben herumigdte, alles und jedes in die Handnahm und untersuchte, hatte er auch die schmuzigen Leicheibliothelsbücher entbedt und ersahren, zu weckhende werde sie dienten. Er stellte sich daher eines Abends zur Lesestunde ein, brachte von seinen eigenen Büchern einige Stude von Schiller's Theater mit und las selbst vor.

Bon biefer Zeit an fam minbeftens etwas Methobe in bas Selbstubium Anna's.

Es war indes ber Winter gefommen und hatte nicht nur die Berabschiedung Dubois' aus Paris gebracht, sondern auch das 29. Bulletin der großen Armee, der gewesenen. Dubois machte Hochzeit und reiste in feine Heimat, der Doctor hielt es für Pflicht, seine Abwesenheit zu ersetzen, er war beinahe jeden Abend in Martha's Wohnung.

Der Junior bes Saufes Junfer mar verliebt, ftarf verliebt in Unna, aber - und bas mar bas Eigenthumliche - an bas Romangiel bes Berliebtfeins, an bas Beirathen magte er nicht zu benten, fo oft auch Anna's Bilb vor feiner Geele fcwebte. 3mmer namlich, wenn er über eine Butunft an ber Beliebten Seite ju grübeln begann, brangte fich bas Beficht feiner Mutter bagmifchen, wie an jenem Tage, wo er bas Mabden zum erften mal fah. Er mußte, bag feine Mutter eine Berbindung mit ber Rorbmacherin, ber unchelich geborenen Fillers-Enfelin, nie jugeben und bag ein Conflict mit ihr unpermeiblich fein murbe, fowie bag biefer Conflict nicht fo tragifch wie ber in Schiller's "Cabale und Liebe" enden murbe, fonbern fehr ftart profaifch und burgerlich. Aber er mar leichtlebig, ja leichtfinnig. Bogu an bie Butunft benten, wenn eine icone Begenwart lächelte? Da es mit ber burichitofen Eroberung nicht batte geben wollen, fo murbe ber junge Burift ein beutscher fentimentaler Liebhaber, ber bie Rorbmacherin in garten Sonetten befang, ihr "Werther's Leiben" und fentimentale Romane von Lafontaine vorlas, ber feufrte und bas junge Mabden ftunbenlang verliebt anfah. Das war nun nicht ber rechte Weg, um Anna's Derz zu erobern; sie fühlte sid, wie jedes Mächgen, von bem ersten Courmacher geschmeichelt, allein sie liebte Sohann Karl nicht, sie war zu prosasisch sie siene Sentimentalität, zu dürgerlich einfach für ein Liebesverhältniß ohne den seizen hintergrund der Ehe. Wäre er vor sie hingetreten und hätte um ihre Hand gebeten, sie würde ihn, hätte auch die Hochzeit noch so lange verschoben werden müssen, lieben gelernt haben; aber bieses Seuszen, diese von Liebe Sprechen, diese liebeglichen Sonette ohne ein Wort von Heirath dazu, behagten ihr gar nicht.

Es war indes Frissling geworden, die Tage länger, die Abendarbeiten und das Lesen hörten auf. Martsa, Anna und die Gestüssennen arbeiteten an warmen Tagen schon wieder im Grünen des Gartens, unter blühenden Apsels und Virnbäumen. Der junge Vremer aber hatte sich ein schmacke Boot zum Selbstrudern angeschafft, mit dem er ein paarmal wöchentlich die Weser hinauffuhr, unter dem Beidengebüsse des Auswerders vor Wartsals Jause landete und dann dei der Kordmackerfamilie eine Stunde im Garten verbrachte. Das war aber längst nicht so traulich und schon wie die Wende im Zimmer, die Sonne ist keine Freundin sentiementaler Liebe, und die Gegenwart von Wartsa und mentaler Liebe, und die Gegenwart von Wartsa und

den Gehülstinnen genirte ihn, noch mehr aber der graubörtige Alte, der wieder auf seinem Deiche saß und alles, was in Martha's Garten vorsiel, zu beobachten schien.

Johann Rarl mußte Anna eines Nachmittags zu bereben, bag fie fich ein Biertelftundchen bie Befer binaufrubern laffe. Als beibe über ben Ruhmerber tamen, um jum Schiffe ju gelangen, verlief ber Graubart feinen Bachterpoften auf bem Deiche und ging, von feinem Bolfehunde gefolgt, am Fuße beffelben ftromauf. Er mußte, bag weiterhin ber Strom eine Rrummung machte, mo alles Mugenbeicheland aufhörte und bie Befer eine Beit lang unmittelbar unter bem Fuße bes Deiche porbeiftromte, mogegen im Strome fich eine Infel gebilbet hatte. Bier mar ber Deich, mas heute nicht mehr erlaubt fein murbe, an ber gangen Mufenfeite bicht mit Weibengebufch beftanben, hinter welchem man fich verbergen fonnte, und ba ber rafche Fugganger fcneller an biefen Buntt gelangte als ber gegen ben Strom rubernbe junge Mann, fo hatte fich ber Graubart mit feinem Bolfehunde hier in bem Beibenbufch bereits verborgen, ale ber Rahn an ihm poruberfam. Er wollte offenbar erlaufden, mas bas Barden treibe. Das Liebesfieber bes Junglings mar auf bie bochfte Spite getrieben, baburch, bag er nun icon mochenlang

mit Anna feinen Augenblid allein gemefen mar. Er hatte fich entichloffen, ihr auf bem Baffer eine Erflarung ju machen. Ginfam genug mar es bort, benn noch weniger ale auf ber Unterwefer exiftirte auf ber Dbermefer irgenbeine Schiffahrt. Db ber junge Mann mabrend ber bisherigen Fahrt ichon von feiner Liebe gesprochen hatte, tonnte ber Alte nicht miffen; bag er bier, mo er jest bicht unter bem Beibengebufch hinfuhr. nicht von Liebe fprechen tonnte, fab er. Der Rahn trieb hier in bas Fahrmaffer, bas fich eine gange Strede bicht am Deiche hielt. Um es nach ber Stadt hinüberaumerfen, maren eine Reihe fogenannter Saten in bie Wefer gebaut, die jedoch, ba es oben ftart gereanet batte und ber Strom angeschwollen mar, nicht fichtbar waren. Der Ruberer ftrebte mit allen Rraften gegen bie machtige Stromung an, allein er mar nicht im Stande, ben Rabn ftromaufmarts ju bringen, er gab ben Berfuch auf, legte bie Ruber nieber und lieft fich ftromabmarte treiben. Der Graubart hinter bem Buiche hatte bas längft vorausgefeben, benn er fchlich fcon mit feinem Sunde hinter dem Bebuich ftromabmarts.

Bett glaubte ber fünftige Senator die gunftige Gelegenheit gekommen, Anna feine Liebe zu erklaren. Er zog die Ruber in den Rahn und warf fich vor ihr auf die Anie, hatte aber noch fein Wort gesprochen, als eine kräftige Baßstimme aus bem Busche ries: "Herr Junker, lassen Sie das Kind in Ruhe!" und gleichzeitig der Hund ein wüthendes Geheul anstimmte.

Der feurige Liebhaber, ber niemand fah, fuhr in bie Sobe, in bemfelben Augenblide ftien ber Rabn aber auf einen in bie Befer gebauten Saten und tenterte. beibe Infaffen in bas Baffer abfetenb. Der Alte brangte fich burch ben Bufch und rief: "Bolf!" Der Sund mar aber icon von felbit in die Befer gefprungen und hatte Unna im Ruden ber Taille gefaßt, fie bem Ufer und feinem herrn gubringenb. Bahrenb fcmimmenb Bunter rang, ben Rabn ju erfaffen, aber bon ber Stromung immer mehr in bie Mitte bes Fluffes, ja bem entgegengefesten Stabtufer zugetrieben murbe, jog ber Alte bie bewußtlofe Unna nicht ohne eigene Befahr, mit ber linten Sanb fic an bem Bufche haltenb, mit ber rechten jum Ufer. Die Arme hatte eine tuchtige Bortion Wefermaffer gefchludt und erholte fich erft, ale fie baffelbe wieber von fich gegeben, nach fraftigen Manipulationen bes Alten, bie biefer funftgemanbt und mit Sorgfalt anmenbete.

Der Einäugige trug die Gerettete, als fie wieder ju fich gesommen war, auf ben Deich und bann ohne Anftrengung nach haus, ber Wolfshund umsprang beibe mit freudigem Bellen.

Anna wurde ins Bett gebracht und war am andern Morgen frifch und munter.

Bon biefem Tage an entfpannen fich nahere Begiehungen ber Nachbarn und gartliche Freundschaft amifchen bem Bolfshund und Anna. Martha, Die fich Belb erfpart hatte, versuchte, bem Retter ihrer Tochter, ben fie fur bedurftig bielt, ein reiches Befchent gu machen, bas biefer mit Stols und Entruftung gurudwies, wogegen er, ale Martha barüber zu weinen anfing, fich von ihr, folange er ihr Nachbar fei, jeden Morgen ein Quartier frifche Mild ausbat. Diefer Milchtrant unterhielt bann ben Berfehr ber beiben Nachbarn, inbem Martha felbit ober ihre Tochter bem Ginaugigen bie frifchgemeltte Dild hinüberbrachte und für ben Sund Bolf einen Anochen ober fonft Refte ihrer Dahlgeit. Es erging auch bie Ginladung an ben alten Dann, bak er fich, ftatt auf bem Deiche ju raften, bee Dadmittage in ihren Garten feben moge, wo es boch wenigftens an ichattigen Blaten nicht fehle.

Das nahm ber Alte an und fehlte seitbem keinen Rachmittag, wo im Freien gearbeitet wurde, im Garten Martha's, allein zu ben Kosten ber Unterhaltung trug er nichts bei, er sprach nie ein anderes Wort als zu seinem Hunde.

Mm Tage nach ber verungludten Bafferfahrt er-

hielt ber ftille Compagnon ber Firma einen anonymen Brief folgenden Inhalts:

## "Mabame!

"Ihr Sohn liebelt mit ber Tochter ber Korbmacherin am Buntenthorsteinwege, ber unchesichen Entelin bes frühern Scharfrichters und Fillers Ubbei in Deustebt. Machen Sie bem Dinge ein Ende, sonst passirt ein größeres Unglid, als die gestrige Wassertaufe bei dem Berjuche einer Liebesertlärung."

Und ber stille Compagnon war dazu im Stande, dem Dinge ein Ende zu machen. Doch ehe wir darüber Bericht geben, müssen wir uns nach dem Sohne umplehen, den wir in den Fluten der Beser verließen. Er sonnte glücklicherweise schwienunen; jobald er Anna gerettet sah, überließ er sich dem Strome, welcher ihn von selbst nach dem rechten User der Weser trieb. Dier lannte er das Terrain genau genug, um an passender Etelle aus dem Fahrwasser sich an das Ufer und an den Deich zu retten. Die Borstadt vor dem Ofterstwore war damals noch spärlich bebaut, und es gab sam ein anderes Haus, in das er, der Doctor juris, einzutreten wagte, als die Windmüßle vor dem Thore, dingutreten wagte, als die Windmüßle vor dem Thore.

Ein Müllerfnecht murbe von hier mit einem Briefe nach bem väterlichen Saufe geschidt, um trodene Rlei-

dung und Wäsche zu holen. Alles schien sich gut anzulassen. Mama hatte am Abend den Lebling gehätigkelt und gepstegt, ihn mit dem Senior nach dem Rathekler geschick, damit er sich an einem guten Glase Rheinwein erquicke; der Kahn war durch Schiffer aufgefangen und geborgen. Der Junior hatte vortrefslich geschlafen, nicht eine Secunde von der Geliebten geträumt, war frisch und froh aufgestanden, von der Wama zum Kaffee neben dem Butter- und Weisbrote extra mit Scheidenhonig tractiti, vom Bater, den dieher eine gewisse Schen den ihm zurückgehalten, einmal wieder väterssich, beinahe wie ein versorener Sohn deshandelt und selbst danke, gelieblost.

Rach genossen Frühstild hatte er sich an feinen Code gesetzt und die Lehre von der Opposition studirt, die dem Gemeinen Rechte, das nur die Wiederreinsetzung in den vorigen Stand kannte, sowie ihm selbst wöllig neu war. Dann war er, da weder Sitzung des Civil-tribunals noch des Handelsgerichts stattfand, nach dem Priedensgerichte in Ost-Kantope gegangen, wo der vormalige Rathsberr Orosse jest den Friedensrichter spielte, er aber sicher war, einige Collegen, set es Dr. Ahasverus, oder Gisdemeister, oder Schumacher, oder von Rambobr, zu tressen.

Mit einigen von diesen war er dann zuerst zu der Restauration von Calinardi in der Ofterthorstraße, und da man dort die gewohnten Genossen nicht sand, nach Caminada in der Katharinenstraße gegangen, denn diese Muslander hatten die altbremischen Nesteurstonen von Bartels, Buschmann, Clausen, Wester, Willens und madern überfügelt. Man hatte gut gefrühltüdt, sattsam getrunken und Junior tam in der heitersten Stimmung nach Sause. Aber welches Ungewitter brach da über ihn sool.

Der stille Compagnon war zur Furie geworben, bie den Doctor juris utriusque im Efgimmer in Gegenwart des Baters und zweier Comptotiften mit ber Orohung von Ohrseigen und einer Flut der schmäßlichsten Redensarten empfing, die ihn um so mehr tränkten, als sie weniger gegen ihn dem gegen die Scharfrichters-Enkelin, das Zigeunermädden, das Lumpenvach, das Pöbelzeug am Buntenthorsteinweg und wie die Ehrentitel sonst lauteten, gerichtet waren. Der Doctor tonnte sich das alles nicht erklären, der Bater saft da wie eine Schlasmütze, und der einmal laut gewordene stille Compagnon redete sich immer mehr in den Zorn.

Der Sausbrache, wie der Junior feine Mutter im burschikofen Uebermuthe vor furzem genannt hatte, offen-

barte sich hier in ber ordinärsten Riedrigkeit der Gefinnung und Rede, sodaß der Sohn endlich emporsuhr zu der Aeußerung: die Kordmacherin sei die Tochter eines Grasen, wenn auch eine uneheliche, und wenn auch ihr Großvater Scharfrichter sei, so steed in ihr doch tausendmal mehr noble Gesinnung und hundertmal mehr Bildung als in mancher Patriciertochter und in mancher hochmilthigen Kausmannsfrau.

Das hieß benn Del ins Feuer gießen, jest kamen erst wirklich gemeine Benemungen für die Familie Martha's, und Junior schwang sich zu der Erklärung auf, er werbe gerade trogdem Anna heirathen. Damit stand er vom Tisch auf und ging in seine Studiristude. Es schien, als habe er den besten Trumpf ausgespielt, als sei er Sieger geblieben, denn das Wort, "und von uns wirst du enterbi", welches die Mutter ihm nachrief, als er die Thür in der Hand hatte, hörte er kaum. Allein der Kampf zwischen einer Frau wie der stille Compagnon, die länger als dreißig Jahre gewohnt war zu herrschen, und einem Sohne, der, solange er lebte, beherrscht war und noch immer hatte nachgeben müssen, war zu ungleich.

Rach brei Tagen hatte ber Sohn ber Mutter in bie hand versprochen, die Korbmachersamilie nicht mehr zu besuchen. Es würde ihm das auch nicht viel geholfen haben, benn Anna hatte jest zwei Tugendwächter, die unbestechbar waren, den Bolfshund und seinen einäugigen herrn.

Der Sommer ging porüber, ein ichmerer Sommer für Bremen, bas mit Ablauf bes Baffenftillftanbes am 17. Auguft von bem Blatcommandanten Pheillier in Belagerungezuftand erflart murbe. Gine ber harteften unter ben vielen Blagen mar bie Confcription. Das Departement ber Wefermundungen hatte 1027 Dann ju ftellen, bie bem 128. Regiment einverleibt merben follten; allein bie Balfte entzog fich ber Ginftellung burch die Flucht, und ber Brafect flagte: "Welche Dagregeln bleiben mir noch übrig? 3ch habe ben Ungehorfam fchmer begablen, die Meltern vieler Biberfpenftigen einfperren, viele Saufer, die ben Ungehorfamen ale Rufluchteort bienten, nieberreifen laffen. 3ch habe große Belohnungen für die Burudführung iedes Aluchtigen ausgesett, ich babe 400 Mann Militar brei Monate lang jum Auffuchen ber Ausgetretenen im gangen Departement umbermarichiren laffen, ich habe eine gleiche Bahl ju bemfelben Zwede in entferntere Begenden gefendet!"

Aber doch Gin Mittel erbachte er noch: einen Maun vom Ende bes Depots und aus der Familie der Bider-

spenftigen zu nehmen, ber ben Flüchtling ftellen ober felbst marfchiren follte, und ben Communen, aus benen ein Conscribirter fehlte, so lange täglich eine bestimmte Summe Gelbstrase aufzuerlegen, bis ber Ausreißer sich stellte.

Unter biefen Dagnahmen litt benn auch Johann Rarl junior. Er mar, obgleich alter ale aus bem Geburtsjahre 1793, bas burch bie Confcription herangezogen murbe, zu jener Ehrengarbe von 100 Cavaleriften gebrekt, welche ber Municipalrath bem Raifer freiwillig angeboten hatte, ober hatte anbieten muffen, um bie ichlimmern Dagnahmen, womit er bebrobt mar, abzumenden. Db babei ber ftille Compagnon bie Sande im Spiele gehabt, miffen wir nicht, inbek unmahricheinlich ift bas nicht, indem Frau Junter mit bem Maire Bichelhaufen ju jener Beit viel ju befprechen hatte. Minbeftens hatte fie nicht jugeben wollen, bag die Roften feiner Equipirung aus ben "freiwilligen Beitragen" beftritten murben, welche von reichen leuten auf befondere fchriftliche Aufforderung und mit der Drohung bee Brafecten von Arnberg gufammengebracht maren, baf, wenn fie bie Summen, gu benen man fie abtarirt, binnen brei Tagen nicht bezahlt hatten, ber Beneral Receveur mittele Ginlegung von je vier Garnifaire fie bagu anhalten merbe.

Am 4. September hielt das Detachement von 78 Ehrengarben — mehr hatte man nicht expressen.

Mossibervue; der provisorische Commandant und frührer Kapitän Bürgel vom 9. Chevaugtegeres sührte dassische. Der Präser ichtete eine Anrede an die Garbisten, die den klarsten Deweis liefert, zu welchem Grade der Knechtschaft das arme Deutschland erniedrigt war. Diesen Garbisten, die man exprest hatte, um sie gegen die deutschen Böller als Kanonensutter zu sühren oder sie im Frankreich als Geiseln zurückzuhalten, sagte der Bräsert.

"Meine herren! Die Ehre ruft, der Ruhm erwartet Sie. Streben Sie, einen der durchschauenden Blide des großen Napoleon auf sich zu ziehen. Werden Sie der Stolz Ihres Departements, so wie Sie dem Baterlande, welches Sie an Kindesstatt angenommen hat, einen gerechten Tridut, indem Sie demsschlichen Feinde bessiesen helsen. Nur darum sind sie umsere Feinde, weil sie umsern Ruhm beneiben und auf die Mückseligsteit eisersichtigtig sind, welche zwanzig siegreiche Jahre unserm schwen Frankreich bereiten. Indem Sie so Ihr Erreben mit denen vereinen, welche den Krieden erkämpsen wollen, begründen Sie auf das ehrenvollste den Bruderverein, welche auf das ehrenvollste den Bruderverein, welcher auf immer die

neuern und ältern Franzosen verbindet! Ehre, Baterland, Napoleon! Unauslöschlich müssen biese heisigen Namen in Ihren Herzen und fortan Ihr Losungswort für das Leben sein. Es lebe der Kaiser!"

Den Garbiften wurde nun am Ende des Steinwegs, da, wo sich biefer in zwei Arme theilt, ein "glänzendes Mahl" gegeben, viele bremische Bürger mit Frauen und Töchtern und Leute von Begesad und Lehe hatten der Koschiedervene beigewohnt und den Ihrigen Lebewohl gesagt. Der stille Compagnon war unter ihnen, und reichliche Thränen slossen der Augen der liebevollen Mutter, die schon seit mehrern Tagen Reue darüber empsand, ihren Sohn, dessen heitung sie nicht traute, an den Feind verrathen zu haben. Johann Karl's Auge war thränenleer, er winkte, als zum Ausferung zu, und unter Musit, Trompetenschalt und Kanonendonner ging es auf dem Wege nach Brinkum weiter.

Das Detachement sollte über Spte, Asendorf, Rienburg nach Minden reiten, wo es weitere Marschorder erhalten würde. Karl war nicht ungern Soldat geworden, er hatte, seit ihm die Mutter das Bersprechen abgerungen, Anna nie wiederzusehen, sich im väterlichen Sause unheimlich gefühlt, er hafte die Mutter, und der Baler dauerte ihn. Das Leben war ihm gleichguttig geworden, und hatte er schon vor feiner Ginkleidung ben festen Entschluß gefaßt, die erste Gelegenheit zu ergreifen, um zu entfliehen und zu den Lüsowischen Reitern, die zwischen Weser und Elbe streiften, überzugechen.

Die Belegenheit traf fich gunftig. Giner ber Chrengarbiften, ber Gohn eines wohlhabenben gandmannes aus bem alten Amte Gpte, murbe Johann Rarl's Rebenmann und mußte icon am erften Tage, ale bas Sauptbetachement bis Ghte weiter jog, in Brintum liegen bleiben. Sier im Nachtquartier taufchten beibe bie Befinnungen aus, ju ben Lutowern überzugeben, und ale beibe, jum Rachtrabe gehörend, am anbern Tage, ba ber Commandirende befürchtet hatte, in Menborf nicht Stallung genug zu finden, auf einer einfamen Baffermuble jum Seiligenberge einquartiert murben, jogen fie von ba in ber Nacht, Soba jur Rechten laffend, nach Dorverben, wo fich eine Fahre über bie Befer befand. In biefem Dorfe hatte Junter's Ramerad eine Schwester verheirathet; ber Schwager versah beibe Flüchtlinge mit Bauerntracht und auch ben Bferben murbe alles militärifche Befchirr abgenommen; bafür murben fie nach hongifder Bauernart aufgeschirrt, um im Sofe gu bleiben, mahrend die beiben Deferteure ju fuß weiter wandelten. Co tamen biefe gludlich an bie Elbe gu Oppermann, Suntert Jabre. V. 14

ber Armee Tettenborn's, während die übrigen bremischen Ehrengarbisten nach Frankreich beorbert wurden, wo man ihnen die Pferbe abnahm und bis zum ersten Pariser Frieden sie selbst als Kriegegefangene behandelte.

In Bremen felbst hatten sich indeß immer mehr unheimsiche Gerüchte über die missiche Lage der Franzosen in Sachsen verkreitet; der Belagerungszussaussaus wurde mit scharfer Strenge aufrecht erhalten, das Zusammenstehen auf den Straßen galt schon als Ruhestwung, Reden zu halten war mit dem Tode bedröht, alle öffentlichen Locase nußten abends nenn Uhr geschlossen sein, und nach dieser Zeit durfte niemand ohne Laterne auf den Staßen sich dieser Agit durfte niemand ohne Laterne auf den Staßen sich blicken sassen. Wer auf den Ruf "Qui vive!" nicht mit "Ami!" antwortete, wurde verhaftet.

Die unter bem 14. Angust ber Stadt auferlegten Naturallieferungen jur Verproviantirung ber Festungen Magbeburg und Wittenberg wurden mit Strenge beigetrieben, eine Ergänzungssteuer folgte ber andern.

Wer von biesen Dingen am wenigsten fühlte, waren bie Betwohner des Steinwegs außerhalb des Buntenthors; wenn sie ihre Ergänzungs- und andern Steuern richtig bezahlten, spürten sie weder vom Orned der Einquartierung noch von andern Belästigungen das Geringste; selbst als zu Anfang October 1200 Schweizer

in Bremen einzogen, war Martha und ihre Nachbarschaft zu weit entsernt von der Stadt und daher von jeder Einquartierung ausgeschlossen. Sie ersuhren auch von den Weltereignissen sehr weinz, denn seit den ersten Septembertagen war der alte Junter als Frühstüdsgast ausgeblieben, während Junter junior schon seit der Beserfahrt nicht in Sicht gesommen war.

Da murben eines Morgens fruh, es mar am 13. October, auch die Bewohner bes Steinwege burch einen Ranonenichuf aufgeschredt, bem eine Rleingewehrfalve und wiederholte Schuffe folgten. Alles eilte auf ben Deich, von wo man fah, daß von Saftebe aus auf bas Ofterthor in Bremen ein Angriff gemacht wurde. Man erblicte überall auf bem jenfeitigen Ufer Rojadenichwärme und fah auch, wie zwei Rojaden bie Tollfühnheit hatten, fich mit ihren Bferden vom unbebeichten Ufer in die Wefer gu fturgen und biefe gu burchichmimmen. 216 biefelben auf bem Ruhmerber landeten, flohen die Bufchauer vom Deiche. Unglud wollte es, bag bie Rojaden, bie ben nachften Weg jum Deiche einschlugen und die weidenben Ruhe in wilder Flucht auseinandertrieben, gerade por Martha's Garten auf ber Sohe bes Deiche ericienen, abftiegen, ihre Bferbe herunterführten, an ben erften Baum banben und bann in Martha's Saus brangen.

Die Behülfinnen Martha's flüchteten ber Neuftabt zu. biefe felbit trat ben in Schafepelge gehüllten bestialifch ausschenden Rojaden entgegen und versuchte fich mit ihnen peritandlich zu machen. Allein fie verftand fein Bort von allem, mas jene welfchten. Die Bantomime, baß fie gu trinten begehrten, mar aber gang beutlich, und ta Martha fehr mohl mußte, bag bie Rofaden meber Baffer noch Mild verlangten, ging fie in die fogenannte Bifitenftube, mo bie vollgefüllte weife Caraffe mit Mabeira im Banbidrante ichon feit länger als vier Bochen auf ben Genior ber Firma martete. Die brachte fie bem braufen martenben Rofaden und fühlte fich beruhigt, ale fie in ber Softhur ben alten Ginaugigen fteben fab, ber ben Bolfshund am Salebanbe bielt, ba bas Thier nicht übel Luft gu haben ichien, auf bie ungebetenen Bafte einzufpringen.

Der Kofad, bem sie die Caraffe gereicht, that einen mächtigen Zug, schnatzte mit der Zunge, hielt das Gefäß gegen die Octobersonne, um die Farbe zu betrachten, setzte wieder an und ab, und hatte im dritten Tempo die Rlasche ackert.

Er gab sie zurud, mit der Pantomime, daß sie von neuem zu füllen sei. Martha eilte in den Keller. Bahrend bes Trinkens war der zweite Kosack, der weniger Durst, aber mehr Raublust zu haben schien, in das Bistenzimmer eingebrungen und hatte sich, da er den Bandschrant offen fand, der silbernen Bössels mit dem Namen 3. A. Junter und anderer seicht greisdaren Dinge im Zimmer bemödtigt. Wie er damit zur Hoststür wollte, sucht ihm der Einäugige den Ausgang zu versperren. Aber der Trinfer trat hinzu und hieb mit der Karbatsche den Einäugigen über den Kopf. Wolf sing ein wütsendes Gesell au und wollte sich von seinem Herrn lobreisen. Diese aber hind zu den der den kopf. Ausgang ihn mit sich in den Rachbatzgarten, au dem des leichtern Vertehrs wegen eine Pforte angebracht war.

Anna, die sich in die Arbeitsstude juruckgezogen hatte, kam auf das Gestell Wolf's heraus und ging, da sie weder Mutter, noch Wolf's heraus und ging, da sie weder Mutter, noch Wolf, noch den einäugigen Nachbar sah, in das Lisstenzimmer. Dahin folgte ihr der erste Kosad und schiedes won Madeira und Liebesglühen entstaumt, denn er bedeutete ihr sofort, sein schmuziges, häßliches, bebartetes Gesicht zu füssen.

Indeß hatte ber zweite Kosad seinen Raub in einem Sade am Sattel seines Pferbes geborgen, und in bemselben Augenblicke kam Martha mit einer frischen Carasse Madeira aus bem Reller. In Umsehen hatte sie ber Plünderer ihr auß ber hand geriffen und seerte sie noch rasses ab ber erfte.

Da gellte Anna's Schrei aus ber Bifitenftube, die Mutter eilte der mit dem Kofaden ringenden Tochter zu Hilfe, aber der zweite Kofad folgte und befreite seinen Kameraden von der Alten, indem er fie zu Boben rif.

Thierische Gewaltthat ware hier geschehen, wenn nicht in bemselben Augenblide ber Einäugige und sein Wolf im Zimmer erschienen wären. Wolf warf sich sofort mit unbändiger Wuth auf den Kosaden, der mit seinem Liebling Anna rang; der Einäugige aber trug ein breites lurzes Schwert, das er jest mit beiden Handen Kosaden fatte, und schlug dem auf Wartha knienden Kosaden kunstgerecht mit Einem Hiebe den Kopf vom Rumpse, daß die entsetzte Frau am ganzen Körper mit Blut übersprigt wurde.

Wolf hatte inzwijden auch ben andern Kofaden erft in ben Naden, dann, als er zur Erde gefallen war, in die Kehle gebiffen und falt gemacht.

Anna wie Martha waren in Ohnmacht gefunken, ber Einäugige trug beibe nacheinander ins Wohnzimmer und ließ den Hund als Wache bei den Leichen.

Dann holte er Wasser, reinigte die Martha vom Blute, riß sich selbst die schwarze Binde von dem Auge und rief: "Martha! Martha! Erwache, kennst du deinen Bater nicht mehr?"

#### Gedetes Rapitel.

## Miener Congreß.

Bien hat feine fteifen fteinernen Reifrode von fich geworfen, und ber Raum, ber fonft leer und obe mar, hat fich mit Balaften, Theatern, Rirchen, Saufern, Stragen, Menfchen gefüllt. Das Glacis gwifchen Stabt und Borftabten ift im Berichwinden, ein elegantes Wien mit herrlichen Strafen baut fich um bas alte Wien herum, die Rahl feiner Ginwohner hat fich verboppelt. aber Tage wie bie bes Congreffes wird man in ber Donauftabt nicht wieberfeben, und Tage wie bie bes Bundesichiefens verhalten fich ju jenen Tagen von 1814 wie ein Proletarierbantet gu einem. Bantet im Dinmp. Die mächtigften Fürften Europas, hohe Berren aus allen ganbern, bie ichoniten Beiber ber Belt, Reinete's Genoffenichaft aus gang Europa in Geftalt von Diplomaten und Miniftern, Bittfteller und Bunichende ohne Bahl, fie alle maren aufammengebrangt in bem viel fleinern Bien, fie alle verfolgten baffelbe Biel, fie alle wollten fich amufiren, fich bes wiebergewonnenen Lebens freuen und baneben bas alte Europa reftauriren, die große Weltbeute vertheilen und gwifchen groß und flein ein Gleichgewicht herftellen, bamit nicht wieber einer bie Beltherrichaft au fich reigen tonne. Sie wollten einen Bau grunden, ber Sicherheit gemahren follte gegen bie Wiebertehr einer Gunbflut, wie bie Frangofische Revolution es gewesen. Die Doglichfeit, fo zu bauen, war geschaffen burch bie Leichen und bas Blut bes Bolfs, bas man gegen ben Thrannen, ber Europa in Retten geschmiebet, mach gerufen hatte mit bem Berfprechen ber Freiheit. Aber bas Bolf mar hier unvertreten, mo felbit Ronige, Fürften und Berren noch flein maren vor ben Dachtigften ber Erbe, por Raifern und Rönigen erfter Große. Das Bolf mar nur vertreten burch Mimen und Runftler, Gangerinnen und Tangerinnen, Geiltänger und Baufler aller Art, welche bie Raifer und Ronige, Fürften und Berren und bie glangenben Frauen ergoben follten, vielleicht vertreten in irgenbeiner Dachtammer, in ber man bie Rangleien untergebracht, in bem Bufen eines ber Rangliften, eines 3atob Grimm etwa. Es mar bas ein Chaos von fich miberftreitenben Aufpruchen, Bunfchen, Soffnungen, bag felbit ber Berraott es nicht ber Balfte hatte recht machen tonnen. Wie follten bas nun bie Siplomaten vollbringen? 3hre Aunft bestand zunächst barin, die heimlichen und fiillen Wünsche ber einzelnen zu erforschen, bann biefe zu benuten, um Verbindungen und Milangen zu trennen, nene zu fnupfen, die Strebungen bes einen geschieft gegen die bes andern zu verwenden.

In biefes Chaos mar einer unferer Befannten hineingezogen, ben man por zwanzig Jahren bier im Rerfer feftgehalten und bann aus ben öfterreichifchen Panben für immer verwiefen, jest aber jur Rudfehr nach Wien mit Baffen verfehen hatte. Jufine Erich Bollmann erichien in Wien als Mgent bee Saufes Baring in London, um über Belbangelegenheiten mit bem öfterreichifchen Minifterinm gu verhandeln; für Robert Fulton follte er unterhandeln wegen Bertheis bigung ber von Defterreich nen erworbenen Bafen bee Abrigtifden Meeres burch Torvebos, Taucherboote und andere von Fulton neu erfundene und im Rriege mit England gur Unmendung gebrachte Bertheibigungefünfte; nicht minber galt es, ein Batent für die Dampfichifffahrt auf ber Donau ju erwerben; in 3bria lag Quedfilber angehäuft, bas wegen bee ameritanifch englifden Rrieges nicht hatte nach Amerifa ausgeführt werben fonnen, bas nun Bollmann ju faufen beabfichtigte, um nach bem Frieden von Bent bie erfte Ginfuhr gu machen. Es gelang unferm Freunde, mas vielen Taufenden in jenen Tagen nicht gelang, von fich reben gu machen, es gelang ihm, von lorb Caftlereagh, von feinem alten Bekannten, jett Fürften Tallegrand, vom Fürften Metternich und bem Grafen Stabion empfangen zu werben, und was mehr mar, letterer nahm feine praftifchen Renntniffe in Anfpruch jur Abhulfe bes auf Defterreich brudenben Alps einer ungeheuern Daffe beftanbig ichwantenben Bapiergelbes. Bollmann fette fich mit bem preugifchen Finangminifter von Bulow in Berbindung, um ihm die Möglichkeit, Die Glbe mit Dampfichiffen ju befahren, ju erläutern, mit bem ruffifchen Grafen Buriem verhandelte er über ein Beheimniß, aus Platina Gelb ju mungen. Namentlich waren Burft Metternich und Stadion mit Bollmann's Ginfichten, bie finangiellen Schwierigfeiten bee Raiferftaate gu heben. fo febr gufrieben, bak jener ibm eröffnete, er merbe gegen ben Brafibenten ber Union ben Bunich ausbruden, bag man ihm eine bauernbe biplomatifche Stellung in Wien gebe.

Gleicher Anerkennung erfreute sich ber Republikaner aber auch in ben Kreisen ber tonangebenden Damen. Er war bei Gehmüller einquartiert, und Frau von Gehmüller, die Semiramis oder die Tochter ber Luft Biene gur Congreggeit, hatte mit ihrem feinen Tatt bald erfannt, daß Bollmann, in feinen jungen Tagen von ber Damenwelt begunftigt, auch in feinen altern Tagen einem geiftreichen Galon noch jur Bierbe gereichen murbe. Und bas that er bann in vollem Dage, benn er mar es, mie Barnhagen von Enfe beftatigt, ber in jenen Salone querft mit lebhaftem Ruhmen von Balter Scott und mit hoher Begeifterung von Lord Bhron fprach, die man bamale beibe in Bien noch nicht fannte. Ale nun am erften Salonabend Juftus Erich in ber Fürftin I. feine Befanntichaft von ber Gloriette wiederfand und ihm fpater eine neungehnjährige Schonheit erften Ranges vorgeftellt murbe, in welcher er feine eigene Tochter ju erfennen glaubte, fomoll fein Berg in ber weichen wiener Luft hoch auf. Er, ber fich beftanbig burch bas Leben hatte hindurchichlagen muffen, hatte icon fruh ariftofratifche Deigungen, und wenn ihn auch nicht, wie Olga, "bie gloriofe, freiefte, unabhängigfte Ration ber Rordamerifaner" mit ihrer Nationalfouveranetat geradezu abftieß, fondern ihm die Borguge bee freien Staats mohl befannt waren und er von Ameritas Butunft bas Größte erwartete, fo fühlte er fich boch mohl in ben Rreifen ber Behmüller, ber Baronin Fanny von Arnftein, ber lebenfprühenben, und ihrer Schmefter, ber Baronin

von Esteles, ber Berzogin von Sagan wie ber Fürftin Bagration.

Aus solchen Zeiten, wo man die Umgebung im rosenfarbigsten Lichte sieht, stammt benn auch ber nachsteben Brief, der von dem glühenden, für Freiheit schwarmenden Bollmann der ersten neunziger Sahre wende Spuren trägt. Der Brief war an Karl Haus gerichtet, der mit seiner Gattin und seinen Kindern zugleich mit ihm über England nach Deutschland gereist war, um die Bermögensverhältnisse in heustelt zu ordnen.

Karl hielt sich bamals in Bremen auf, um die Güter in Heustebt zu veräußern. Er beabsichtigte, im Frühjahr nach Wien zu gehen und dann im Sommer Olga's Niederkunft in Ischl abzuwarten. Jusius schrieb:

# Lieber Rarl!

Wenn Du noch irgendeine passable Wohnung hier sinden willst, so mußt Du mit Deiner Ueberkunft eiten, denn alles ist die unter die hohen Dächer mit Fremden vollgestopst. Bielleicht ziehst Du aber vor, Dein Sersommen bis zum Frühjahr zu verschieden, wenn ich Dersoge, daß ein Zusammentressen Olga's mit ihrem frühern quasi Gemahl nicht zu vermeiben sein würde, was dieser vielleicht unangenehm wäre, während ich von Dir

voraussete, daß Du Dich nicht scheuen wirft, Deinem frühern Schüler in bas Auge zu seben.

3d weiß nicht, welche Lebensplane 3hr gefaßt habt, ob es noch Guer Bille ift, in Europa zu bleiben, vielleicht gar in Sannover Guch niebergulaffen. Bare letteres ber Fall, alfo ein Bufammentreffen mit Golottheim mit ber Beit boch nicht ju vermeiben, fo mochte baffelbe hier vorzugiehen fein. Die Wellen bes lebens ichlagen bier fo boch, bag ein folches Bufammentreffen, wenn es überhaupt bemerft murbe, ohne allen Gelat vorüberginge, benn jeber ift bier mit größern, mit eigenen und fremben Dingen beichäftigt. Graf Munfter und bie menigen Sannoveraner, die hier find, barunter von D., ber fein leben am westfälifden Sofe vergeffen zu machen fucht und fich ju Spionierdienften für ben Bring-Regenten hergeben foll, haben gelernt, faits accomplis zu mirbigen, fie murben die Bergangenheit ignoriren, in Dir nur noch den Nordamerifaner und das Congregmitglied für Bitteburg feben.

Flora's Bater ift nämlich gestorben, und Schlottheim nimmt hier bie Erbschaft seiner Frau, man sagt zwei Millionen Gulden, Papier natürlich, in Bestig. Träset Ihr ywerft im Hannoverischen wieder zusammen, so würde das in den kleinstädischen Ledenskreisen mit ihren stagnirenden billen Gewässern mehr Sturm erregen als hier kaum

bas größte Beltereigniß. Alle Unten und Frofche würden ihr Geheul beginnen.

3d hatte Wien nicht wiebererfannt! Die Mauern und Bafteien, die Glacis und die engen Stragen, ber einzige Stephan und ber Prater find zwar noch bie alten, aber bas leben in Stadt und Borftabten, im Brater, Schönbrunn, Laxenburg, Baben ift nicht wiederzuerkennen; London und Baris, bas alte Rom und bas Alexandria ber Rleopatra bleiben bagegen gurud. Benn unfere ameritanische Ariftofratie, die alten hollanbifchen Familien von Neuhort, die englischen Junter pon Birginien, Die Nachfommlinge ber fpanischen Dons in Louifiana bas einmal feben fonnten, wie murben fie bie Augen aufreigen! Die bemofratifche Gelbftgefälligfeit und Gelbitgenügfamteit murbe gern einige Dutenb Ballen Baumwolle ober hundert Faffer Tabad opfern, um einmal in ber Rahe zu feben, mas wirklich ariftofratifches Leben ift.

Die seit ben Kreuzzügen in Europa aufgestapelten Reichtstimer an Schmuck, Diamanten, Juwelen, Berlen icheinen hier vereinigt, um die schönsten Menschenleiber zu schmuden. In der Oper, in den Theatern, in den Salons, im Prater und auf den Promenaden der Basteien tritt uns eine Pracht und Herrlichteit entgegen, wie sie niemals an einem Orte der Welt auf einmal

vereint gewesen. Belche ungeheuere Menge von Geift, Kingheit, Berfland, Capferteit, Schönheit, Reichthum, Macht find hier zusammengebrängt und treten trot ber größten Rangverschiebenheiten in einzelnen Kreisen einamber näfer.

3ch habe hier bei einem Corso an einem Nachmittage mehr schien Pferbe und Equipagen gesehen, als in meinem ganzen Leben in Paris, London, Neuhort, Philadethylia, Wassington zusammen. Du weißt, daß ich tein Maun bin von Staumen und Starren, daß ich wieles gesehen habe in der Welt, viel gedacht und viel ersunden, aber wie ost habe ich auf den Basteien, den Glacis, am Graben, im Prater staumend gestanden und Erscheinungen an mir vorüber schweben und schwimmen, sahren und galopiren sessen und nich fragen müssen: ist das Wirklichsteit oder arabisches Märchen?

Benn ich bekennen muß, daß die ersten vierzehn Tage meines hierseins an mir vorübergerauscht find, ohne daß ich ein Buch oder eine Jeder in der hand gehabt habe, so wirst Du, der Du meine Art zu seben kunft, begreisen, was das heißen will.

Ber jo in der Belt umhergeschleubert ift wie ich, wer so lange hat kämpfen muffen, um die Illusionen der Jugend zu überwinden und ein praktischer Mann zu werden, wie ihn unsere Union allein brauchen kann,

ber ift mit feinem funfzigften Jahre ein alter Anabe. Du bift junger, wirft bas Berannahen bes Altere aber auch ichon bei biefer ober jener Belegenheit gefühlt haben. Und wenn nun ein fo alter Rerl wie ich hier nur noch ben Ginen Wunsch hat, um zwanzig Jahre junger, jo frifch und leichtlebig ju fein, wie ich mar, ba ich mich hier auf die That von Olmun vorbereitete, jo wirft Du fühlen, welche munderbare Ginwirfung biefe Baubermelt auf ben Menfchen ausübt. Es wird mir, wenn ich zu reflectiren anfange, manchmal munderbar dabei zu Muthe, und ich frage mich, wo foll das hinans? 3ch frage mich, wie viele Millionen Stlaven muften wir in Amerifa halten, um ale Berren ein folches Leben führen zu tonnen, wie man es in Wien führt? Wie viele fauere Arbeit und Jahresschweiß von Sunderttaufenben wird hier in Giner Nacht vergeubet?

Allein es ist rein unmöglich, sier lange über die Zufunft zu grübeln, es sehlt die Zeit dazu. Wer wie ich einmal in den Strudel dieses Lebens hineingerissen ist, der hat Müße und Noth, für seine Geschäfte die nöthigsten Stunden und Augenblick zu sinden. Aber die Leichtlebigeit bringt es wieder mit sich, daß man in Augenblicken hier ein Geschäft abschlicht, zu dem es in England oder bei uns im Westen wochenlanger Unterhandlungen bedürfte. Rur muß man da nante

genug fein, und etwas wird man es immer nach einem zwanzigjährigen Aufenthalte in Nordamerika, um eben den rechten Augenblick zu finden.

Slaube nicht, daß biefer lange Brief und meine Reflezionen mit bem Gesagten im Widerspruche stehen. Gine Erkältung fesselt mich ans Haus und von der March herrüber weht ein rauher Wind, der Regen, sogar schon einige Schneestodt hat.

Wien hat mir schon eine Menge lleberraschungen bereitet, die erste war die außerordentlich freundliche Aufnahme im Gehmüllerschap Jause. Ich datte freistich Empfehlungen von Baring, die mich berechtigten, auf die eine ober andere Einsadung zu rechnen, allein man bestand darauf, daß ich im Haufe selbst Unartier nehme. Eine Gastlichkeit, wie sie mir hier zutheit ward, würde dem Landbeleuten jenseit des Oceans völlig unwerständlich sein. Was es aber bedeuten wish oliket, zu einem Mittehunte, wie diese Haus die hib bider, das mertte ich sich in den ersten Tagen, denn welche Wenge Personen von Vedeutung sernte ich da kennen!

In einer ber ersten Abendgesellschaften, die bei ber Tochter ber Luft, so nennt man meine schöne Haus-wirthin, stattsanden, wurde ich der Fürstim — vorgestellt. Denke Dir mein Erstannen, als ich in ihr die schöne Richte bes Bischofe von Olmus, bie nicht wenig Deptemann, gundert Jaker. V.

ju meiner Befreiung beigetragen, erfamte. Auch bie Fürstin felbst war erfreut und lub mich schon für ben nächsten Tag ju sich felbst ein.

Sier traf ich auch auf zwei alte parifer Befanntichaften aus bem Rreife ber Stael, ben trefflichen Fürsten von Ligne und ben ehemaligen Eveque b'Antun, ben Großmeister ber hiefigen Diplomaten.

3m Benmüller'ichen Saufe habe ich bie Befauntichaft eines jungen liebenswürdigen Legationerathe, ber ber prenfifchen Befandtichaft beigegeben ift, gemacht, Barnhagen's von Enfe, an ben ich auch burch einen Empfchlungebrief vom Grafen Schlabrendorf aus Paris gewiesen mar. Durch biefen bin ich bann wieber mit andern Rreifen, in benen Literatur und Runft porherricht, befannt geworben, mit Stägemann, Bent, Abam Müller und mit Fran von Bichler, in beren funftliebendem Saufe mir eine neue lleberraichung beporftand. Gine ber berühmteften Gangerinnen ber biefigen Oper, Beronica Eruella, murbe mir ale Panbemannin vorgeftellt. 3ch hatte ben Ramen in Runftblättern und Zeitungen oft gelefen, bag fie aber bie Tochter meiner fußen Nachtigall aus Beuftebt, ber Schwester unfere Freundes Schulg fei, die mir ale Student ben Roof verwirrt hatte, war mir nicht im Traume eingefallen. Beronica ift nicht nur ale Runft= lerin hochgeachtet und vielberühmt, sie hat sich auch gegen ben gefährtlichten ber vielen Don Inans, bie bier herumschwirren, ben reichen und schönen Kufren —, einen Gräceruffen, auf eine Weise benommen, welche ihr aus seinem Munde bas Lob zugezogen, sie sei das einzige Frauenzimmer in Wien, an beisen Tugend er glaube.

Sie hat ihn mit feinem eigenen Dolche also im Gesichte gefeunzeichnet, baß er fein Leben lang baran benken wird und schon ben Beinamen "Don Juan mit der Schmarre" bavongetragen hat.

Außer den Kreisen bei Geynnüllers sind mir die, welche die Fran Barnshagen's, Nachet, im Sadovl'ichen Damenstifte sich gebildet, die liebsten. Die Enge der Kämme, der Mangel an Glang, der sonst überall blendet, der lebensfrische Hauch, den diese geistreiche Jüdin über ihre Gesellschaften zu verbreiten weiß, haben etwas über alle maßen Anziesendes. Die Rückertmerung an Hamburg, an Sieveling und Reimarus, ergab sich spier von selbst, Barnshagen ist ein Freund des Grafen Reinhard und kennt dessen Gattin sehr geman, er mußte mir viel erzählen von ihr und den wechstelousen Schickfalen des Granasses.

Aber Du glaubst nicht, wie weit man durch alle wiener Kreise noch in Jeglichem zurud ift, was England und Amerika betrifft. Als ich neulich in einer größern Gefellichaft von Bord Buron und Balter Scott iprach, mar niemand anwesend, ber auch nur bas fleinfte Bebicht biefer Dichter-Beroen fannte, und vor einigen Tagen, ale ber geiftige und leibliche Spifuraer Gent eins ber lederften Dable gab, bas je über meine Runge getommen ift, in einer Befellichaft, in welcher ber Bergog von Beimar, Tallenrand, Bilhelm von Sumbolbt, Graf und Grafin von Bernftorff, Grafin Ruche und viele andere Berfonen jugegen maren, mußte niemand außer Tallebrand von unferer Berfaffung und unfern republitanifden Inftitutionen, feiner von Congreff und Meetings. Unfere Breffe mit ihrer boll= tommenen Freiheit, von ber ich erzählte, erichien ben Berren, bor allen bem Gaftgeber felbit, wie ein ichredliches Seeungeheuer, por bem er gurudbebte. Unfer Meetingeerlebnig in Bitteburg 3. B. erfüllte bie Befellichaft mit Grauen. Ale ich von ber Bufunft Ameritas iprach, wenn erft ber Weg jum Stillen Ocean. ju ben Golblanbern binter ben Felsgebirgen eröffnet mare, fah ich, bag man auch menig geographische Renntniffe hatte.

Du willft aber gewiß auch einiges über die großen Männer hören, die hier europäische Geschichte machen, und über die Fragen, um die es sich in diesem Augenblide handelt.

Da will ich Dir denn einen Theil eines Briefes, den ich an Bruder Friedrich geschieben, abgestatscheisenden. Noth macht ersinderisch, das habe ich wieder bei dieser Gelegenheit gesehen. Mir war mein Copirpapier ausgegangen und hier in Wien nicht ein Bogen ausgutreiben, auf die Ansunft des sondoner, das ich mir verschrieben, tonnte ich nicht warten; ich habe es also mit gewöhnlichem Briefpapier versucht und beises mit einer Werdinnung von Spiritus und Wasser so lange bestrichen, bis die Copie gesang. Nimm je nach Stärse mid Leimgeschast des Papiers zwei Orittel Wasser und ein Orittel Spiritus und Du wirft es auch sonnen.

Benn Du Dich entschließest, hierher zu tommen, so schreibe zeitig, ich will dann nach Kräften sorgen, Dir eine Bohnung zu schaffen. Grüße Deine Frau herzlich und lebe wohl.

Dein Juftus Erich Bollmann.

Bien, 28. December 1815.

----\*) Bon den bedeutenbften Leuten tenne ich die meiften perfonlich und den Fürsten Talleprand,

<sup>\*)</sup> Diefer bisher ungebrudte Brief findet fich im Original in der Autographensammlung des verstorbenen Archivraths Kefiner zu hannover, dem ich die Abschrift verdanke. D. Berf.

wie Du weift, icon feit 92. In Philadelphia mar er 97 nur Barticulier und feinesmege in glangenben Umftanben. 3ch fah ihn bamale täglich und mußte bas meifte pon bem, mas er fagte und nicht fagte, aber bachte. - Er bat feitdem Sonverane gemacht, und um mich eines englischen Ausbrucks zu bedieuen, ungemacht - bod finde ich in ihn benfelben, und bas fagt viel. Bon allen erbarmlichen Eigenschaften - Gitelfeit, Düntel, Arrogang u. f. w. ift er burchaus frei. Er hat fogar bie für einen Frangofen mertwürdige Tugend, bag er lieber hort ale fpricht, und fich immer bemüht, gut gu verfteben. In feinem Ropfe ift alles flar, feine Unfichten find immer richtig, b. b. im Durchfchnitt immer. Much wenn er fich irrt, ift er fur Begengrunde offen, und überzeugenden Begengrunden, beutlich vorgetragen, widerfteht er nie. Dabei hat er viel Bergenegute und mit feinen Freunden eine einfache, bergliche Manier. Er ift gewiß einer ber merfwürdigften und ber beffern Menfchen unferer Zeit, viel beffer ale fein Ruf, und bie meiften über ihn verbreiteten Borftellungen find falich.

Daß er sein Baterland liebt, baffelbe groß, mächtig, rubmvoll zu sehen wünfcht, ist natürlich, 3hr Deutschen habt fein Baterland, sondern nur Baterlanderchen und wift nicht zu würdigen, was einem Frangosen angeboren ift.

Deben ihm fteht würdig Fürft Detternich. Er ift ein ichoner Dann, von Anftand und Burbe, ohne Affectation und Ziererei, und von edler Gefichtsbilbung. In feinen Bugen fieht mau - was ihm auch gang sufommt - bak er nichts fagt und thut, als mas er will. Bon äußerft wenigen Menfchen tann man bies fagen. Die meiften laffen fich treiben burch innere augenblidliche Unftoge und Bewegungen, fobag man nur ihre Befühle in Bewegung au feten braucht, um fie leiten gu fonnen, wiewol fie bann freilich oft fagen und thun, mas fie nachher, wenn's ju fpat ift, miebilligen. Bu biefen fcmachen Menfchen gehört ber Fürft Metternich burchaus nicht. Er befitt im höchften Grade, was die Frangofen conduite nennen. Er fühlt auch immer richtig die Convenienzen, die Schicklichkeiten, das Behörige für jeden Augenblick. Er ift baber gur hohen Stelle, Die er befleibet, fehr geeignet; er füllt feinen Blat ane, porguglich ba fein Ropf auch übrigens fehr gut organifirt ift und es ihm nicht an ben nothmendigiten Bortenntniffen fehlt, um die Dinge richtig angufeben und gefchicft gu beurtheilen. Naturlichermeife hat nun ein folder Dann in Berhandlungen aller Art ein gemiffes Uebergewicht und gewöhnt fich leicht baran, aus ber Bearbeitung anderer fich ein Spiel gu machen. Die Belt nennt bas einen Sang jum Intriguiren. Den wirft man ihm benn auch vor. Die Gemeinen wissen sich an ber Ueberlegenheit nicht anders zu rächen. Daß die Bemerkung dis zum Borwurse wahr zie, glaube in nicht. Wenigstens bin ich sest überzeigt, daß das Interesse um das Wohl der österreichischen Wonarchie sich nicht in besser Dahaben besinden konnte.

Die Sauptmanner von ber preugifchen Geite find ber Fürft von Sarbenberg und Sumboldt. 3ch fenne beibe. - Der erfte - um mich turg gu faffen (benn ich finde, daß ich fur Brieflange gu meit ausgeholt habe) ift ein vortrefflicher Menich, ber zweite ein außerorbentlicher Ropf. Sarbenberg fagt ben Umftebenben immer hubiche Gachen, fagt fie gut und fagt fie gern. Er ift recht febr liebensmurbig, fleifig, mohlmeinenb, treu. Ein mahrhaft ebler Dann. Un Beift ift ihm Sumboldt überlegen. Dies ift wirflich ein Ropf ber erften Gattung, ber gewaltig viel umfaßt, viel weiß, viel burchfieht, von ber Urt jener, benen alles Licht ift, woran alle Borurtheile icheitern. Es gibt nichts Ungenehmeres, ale ihn ju boren, mo er fich gefällt. ift eine lebendige Quelle, aus ber immer Beift und Bit herporiprudelt, aus ber man immer icopft, ohne fich zu ermuden. Gemuth hat er nun wol nicht überviel, Enthufiasmus feinen. Er geht burch bie Menichen feinen Bang, ohne fich um beren Bohl und Behe viel zu befümmern, immer mehr geneigt zu lachen als zu bedauern, zu helfen, wenn fich's füglich thun läßt, aber fonst durch tein Leidwefen sich irremachen zu lassen, beträfe es auch sein eigenes Haus.

Der Reichsfreiherr vom Stein und Laharpe haben viellicht ben größten Einfluß in Betreff russischer Angelegenheiten. Stein's Kopf, was blos Fähigleit anderfift, ift ben besten ber genannten saum untergeordnet, an Energie, an Arbeitsamseit, an animalischem Feuer, an Willenstraft übertrifft er alle. Aber eben dies schwiede hatel bestein undet seine Anslichten oft grundsalsch. Er urtheilt nicht selten, bevor er sich unterrichtet und gedacht hat. Der gewaltige Irrthum wird ihm hermach zuweilen sichtschaft und ver häufigen Wiederlehr biefer Fälle entspringt denn doch, bei aller Energie, im gewisser Mangel an Stetigkeit, an Festigkeit. Er wärde ein vortrefslicher Premierminister sein, unter Metternich oder Tallehrand als Souveräns.

Sich selbst überlassen ift er gefährlich. An Napoteon's Plat fette er auch wol die Welt in Flammen, wiewol seine Zwecke schöner, seine Handlungsweise ebter tein wurden. Wie dieser, sein e halt er jur nichte merth, wer ihm rusig die Spite bietet, mit dem läßt er sich ein und läßt sich zuweilen auch wol von ihm zurechtführen. Zum Sturze von Napoleon hat er, als einzelner, gewiß das meiste beigetragen. Zur dictatorischen Thätigkeit in der Zeit der Noth ist er ganz geeignet; zum Negociiren taugt er nicht, und es ist sehr wohl möglich, daß er in seiner dermaligen Lage Unseis stifftet.

Labarpe, ein Schweiger, ehemaliger Gouverneur bes ruffifden Raifere und noch fein borguglichfter Rath= geber, ift ein milber, einfacher, philosophifcher Mann, mas die Augenseite und die gange Form feiner Erifteng betrifft, ber aber ftarte Leibenschaften im Bufen tragt, und ber ale Beiliger fengen und brennen fonnte gur Ausbreitung der Lehre. Er fennt die Belt mehr aus ben Schriften von Rouffeau und ahnlichen Schriftftellern als aus praftifchem Unichauen, Gelbitbeobachten und Bergleichen. Daber find auch feine Anfichten oft gang gewaltig falfch; baber ftedt er auch voller Borurtheile und Brillen. Daber fest er auch, wie alle ähnlichen Charaftere, bas rein Bernunftige - ober vielmehr was er bafür halt - viel zu hoch an und murbigt bas Bergebrachte, bas Befetliche, wenn es mit feinen 3been ftreitet, viel ju wenig.

Er ift ftolg in ber Dennth, ambitiös — mit ans fprinchsloser Miene. Er möchte die Welt gern von seinem Bult aus modeln; feine Borftellungen sind specios —

aber hirngespinstifch; er ift gescheit, aber ein Satobiner, von der bessern Gattung, wenn Du willst, aber Satobiner doch! An der Sumboldt'schen Bernunft fehlt's ihm durchaus.

Von ben gefrönten Häuptern ist Alexander der besonderste. Er ist ein schöner Mann; er spricht gesucht; er hat gewöhntige gute Fähigseiten, seine vorzüglichen; er befast sich mit allem selbst, ohne regelmäßig zu rebeiten, ohne selbst viel zu tönnen. Er ist gewaltig eitel — folglich auch eher kleintig als groß, in seinen Besengungen schnell, nicht ruhig, in seinem Besen mehr zur List geneigt, zum Berschlagenen, Seinnlichen, als wie zum Geraden, Einsachen, Offenen. Kürs wirklich Sele hat er wol wenig Sinn, Schönthun möchte er immer. Er ist ein Kürst der bessern urt, vorzüglich auf einem utssischen Throne; äußerst artig, mit dem gewaltigen Beter verzischen aber äußerst kein; auch viel kleiner als seine Großemutter. Seine Lage ist auch mit seiner Erzischung im Widerspruche.

Laharpe hat etwas Republitauisches in seine Composition gemischt, dos zu seinen Verfältnissen nicht past. Er ift daßer schwer zu behandeln. Er möchte allereit und sieht doch nichts klar. So nuß er denn eigensinnig sein, sehr artig und doch undkindig, auf den Gründe nicht viel vermögen, der Fesigseit sucht, selbst durchs Beharren auf voreilig Beschlienes, eben weil er mit bem Denken nicht recht fertig werben kann, weil es an ber Geistessestigkeit fehlt. So macht er benn ben übrigen mit seinem Nathgeben gewaltig viel zu schaffen und lähmt eigentlich ben Fortgang ber Berhanblungen.

Der König von Preußen ist gerader, schlichter, ehrlicher, vernünstiger, besser. Er hat mehr Würde wie Alexander, dem man durchaus nichts Kaiserliches ansieht. Wenn er gewöhnlich spricht, so geräth seine Stirn und Augenhaut in etwas convussivische Bewegung, das sich aber verliert, wenn er sich interessirt. Er hat mehr Serz, als Fürsten gewöhnlich zusommt. Er ist arbeitsam, er versor eine Königin, die er liebte. Wan sieht ihm an, daß er Schmerz kennt.

Der Kaiser von Desterreich ist vielleicht, ist gewiß besser unterrichtet als alle seine bermaligen surftlichen Collegen. Er hat mehr gesunde Bermunft und reinere Unsichten. Ohne alle Prätension benkt er sehr richtig, weiß sehr viel und hat gute Grundsäge über alle Hauptgegenstände. Dabei ist er streng ehrlich und ängstich gewissenhaft, wiewol ihn, in Staatsangelegenheiten, die Noth der Zeit aus diesem Gange manchmal herausgedrängt haben mag. Er ist weit entsernt, ein gewöhnlicher Kürft zu sein. Die ganze Familie — und Du weißt, es gibt der Erzherzoge viele, ist eigentlich

sehr gut organisirt, beibes, was Kops und herz betrifft, und es sehst ihnen nur an etwas mehr Energie, an einer größern Portion animalischer Lebensgeister, um als sehr ausgezeichnete Menschen eine bebuttenbe Wolle zu spielen. Im ganzen genommen hat das österreichische Haus als ein Fürstenstamm viel Würde, und ich möchte beswegen bieser Monarchie lieber angehören als einer andern in Deutsssand.

Auch scheint mir die österreichische Monarchie sester begründet, gegen Revolutionen und Verbesserungswahnsinn besser geschäutz zu sein als die meisten übrigen. Ihre Burzeln, hat Napoleon gesagt, gehen die zu mittelpunkte der Erde. Das Land an sich ist zir eich und voll unentwickter Ressourcen. Der Menschenschlag ist gut, und wenn der Geschäftsgang etwas schwerfällig ist, und bie allgemeine Cultur noch nicht so weit reicht als in manchen andern Gegenden, so kennt man auch auf der andern Seite Autoritätsunsug nicht, und es ist Substanz da, die sich bilben läst, die sich's der Milhe verlohnt zu bearbeiten. Der Fortschritt ist langsamer, aber es wird was herauskommen. Die Lesterreicher sind mir gleichsam die Engländer von Leutschland, die Preußen die Franzosen.

Bon ben Preugen tenne ich hier viele und bie ausgezeichneten alle. Es find unter ihnen viele gute Ropfe; auch haben ihnen die neuern Ereignisse einen gewissen Schwung gegeben. Doch veruänsteln sie mir zu viel. An den meisten bemerke ich einen Hang zur Spikssibigetet, zur Grübelei, einen Mangel an großent, gesundem Berstand. Sie sind mehr scharf als breit, möcht' ich sagen, mehr speciös als ties. Sie haben nicht genug Respect vor Geset und Regel. Sie möchten alles vor der Bernunst a priori zum Spruche bringen. Sie sühlen nicht, daß die Regel ost das Resultat lange ansewandter Bernunst, und ebendeswegen viel wichtiger ist als im Durchsschnitt das Resultat der augenbildlichen Ansicht, Kurz, es stecht was Iafobinisches in ihnen, das viel, viel Unheil stiften würde, sollten es, was ich jedoch nicht hosse, die Zeitumstände zur Entwickelung bringen.

Uleber ben Fortgang ber Negociationen weiß ich nicht viel zu sagen. Die Angelegenheiten von Polen und Sachsen machen die Schwierigkeit. Man sagt, Rußland will nicht über jenen, und Preußen kann beswegen nicht über diesen Punkt nachgeben. — Doch soll man seit einigen Tagen über Polen sich sehr genähert haben, und morgen ist wieber eine große Sigung, die vielleicht mehr bedeutende Punkte zur Entscheidung bringen wird.

Gut Glud jum neuen Jahre!

Dein Juftus.

# Siebentes Rapitel.

#### Beimkehr

Es war im Anfang Mai 1815, als ein langanfgeichoffener junger Mann in den Beinkleidern eines Lügower Ulanen, sonst in Eivil, aber mit Hrichsinger und Jagdtaiche an der Seite, die Bergeschöhe vom Rijchenkruge nach Ellershausen, wie es schien, nicht ohne Anstrengung, sich hinausfarbeitete. Der Mann hinkte mud sah krank und abgezehrt aus. Das war Hermann Baumgarten, der aus einem preußischen Lazareth in Frankreich, in welchem er über derviviertel Jahre gelegen hatte, in die Heimat zurücksehrte.

Nachdem die Lüsower jenen Zug nach der Weser wolstührt, war das Leben derfelben ein sehr einsörmiges gewesen. Sie hatten au jenem Orte, wo jett eine Tampffähre die Eisenbahnverdindung zwijchen Lünedung mid Lanenburg vermittelt, wochentang im Bionaf und auf Borposten hinbringen und anspreugend Wachtbenst thun mussen, wobei sie beständig den von Lanenburg thun mussen, wobei sie beständig den von Lanenburg

herüberspielenden frangofifchen Granaten und Rartatichen ausgefest maren.

Sier hatte man die Nachricht von ber Bolferichlacht und bem Siege bei Leipzig vernommen und mehr ale einer der Schwarzen Schar vergof die bitterften Thranen, weil er an jenem Siege feinen Untheil habe. Die Täufdung, mit der hermann und feine Benoffen unter die Lutower getreten, mar langft gefdmunben, harte Entbehrungen und Strapagen hatten bie jungen noch nicht gehörig ausgebilbeten Rorper mitgenommen, und ber Mangel an jeglicher Großthat bes Corpe entmuthigte die Beifter. Man fublte icon bis tief hinunter, bak man verbammt mar, eine ungludfelige Stellung einzunehmen. Bas follte biefes nutlofe Sin- und Bergieben gwifchen Elbe und Befer, wie es im November gefchah? Dann im December ber emige Borpoftenbienft bei ber läffig betriebenen Belagerung von Samburg, und bann ber gleiche Dienft bei ber Belagerung von Gludftadt! Aller Nimbus bes Rrieges fcmanb ben jungen Leuten ichon beshalb, weil fie gegen Danen ftatt gegen Frangofen fampfen mußten.

Blücher und bie Berbundeten hatten bereits ben Rhein überschritten, mahrend bie Lütsower noch immer in Holstein cantonnirten, und als sie endlich vor Ablauf Januars nachrudten, wurde abermals ber größte

Theil bes Trupps gur Ginichliefung ber Feftung Julich verwendet, ber langweiligfte Dienft, ber fich nur benten läft.

Sermann freilich hatte ein gludlicheres Los gezogen als die meisten seiner Kameraden aus der hannoverischen und hessischen Seinnet, er hatte bei Gludstadt einen Abjutanten Baudamme's mit vichtigen Depeschen gesangen genommen, war zum Unteroffizier avancit mub schon früher mit Lühow selbst an den Rhein aufgebrochen, um die Rheinübergänge von Koln die Psiel zu untersuchen.

Lihow und fein Corps wurden, je mehr fie fich der großen verbündeten Armee näherten, besto auffallender von den Führern ignoriet, keiner von diesen schien mindestens eifrig, die Lihower zu haben.

Der Freischarenführer hatte vor, die Verbindung zwischen den Armeecorps Billow's und den Verbündeten herzigischlen. Als dies nicht gelang, machte er den Verluch, zwischen dem Blücher'schen und Schwarzenberg'schen der Blücher in der Giber Schwarzenberg wie Blücher thaten nicht, als ob er und fein Reitercorps überhaupt noch existire. Das empfand nach und nach jeder einzelne Reiter, man fühlte aber auch, daß es im Kriege in Feindesland, wo der Enthussianus für die Schwarzen, der in Deutschland noch überall

von seiten der Bevölferung den Lüsom'schen Scharen entgegengesommen war, aufhörte, daß in einem Kriege von solchen Dimensionen es nothwendig sei, einem größern Gangen sich anzuschsliegen, und daß ein Operiren auf eigene Hand wenig Nugen bringen, wohl aber getährlich werben kann. Hatte man doch an das Haupt-quartier des Commandirenden in einer französischen Stadt mit großen Fracturbuchstaden das Schiller'sche Distidon angeschlagen, mit der Ueberschrift: "Pflicht für jeden, an Lüsow".

Immer ftrebe jum Gangen, und, tannft bu felber fein Ganges Berben, ale bienenbes Glieb ichfliege bem Gangen bich an!

Die Lithever sollten erfahren, was eine solche isolitte Etellung zu bedeuten habe. Als die Berbündeten bei Rheims eine Riederlage erlitten hatten, wußte Rapoleon diesen Sieg und den von Laon auszubeuten, inbem er das Landvolf aufries, die angeblich gänzlich zersprengten Feinde auß dem Lande zu jagen. Die beiden Escadrons Lithower sahen sich nun plöhlich überall von Feinden umgeben und konnten nicht wieder zum schlessichen werden und konnten nicht wieder zum schlessischen Serre gelangen. Es war in der Racht vom 3. auf den 4. April, die Escadrons hatten unsern des großen Baldes von Hitten Rass gemacht und nach vierundzwanzig Stunden, in denen sie in beständiger Klucht vor den ausständischen Bauern begriffen waren, jum erften male abfatteln laffen und lagerten auf bem Rirchhofe und in ber Rirche eines von feinen Ginmohnern verlaffenen Dorfes. Quartiermeifter und Fouriere fuchten für Bferd und Mann vergeblich Obbach und Rabrung. Man mar froh, ale man in ber feuchten Rirche bie fteifen Blieber auf einer holgernen Bant ober einer Matte ausstreden fonnte. Da murbe Marm geblafen, ein Trupp regularer frangofifder Infanterie, gleichfalls versprengt, aber begleitet von einigen hundert bemaffneten Bauern, machte auf bie Lutower einen Angriff. Es mar Racht, bie Lutower ber Begend unfundig, bie beiben Escabrone tamen auseinander und fclugen verichiebene Richtungen ein. Die Escabron, bei ber Bermann Baumgarten ftand, ftief am Ende bee Dorfes auf einen Berhau, pon bem aus ein regelmäfiges Reuer auf fie eröffnet murbe.

Hermann erhielt einen Schuß ins Anie, wurde gefangen und von den Bauern seiner letzen Baarschaft beraubt, die freilich in der letzen Zeit start angegriffen war, um für die Kameraden und Pferde Lebensmittel und Kourrage zu schaffen.

Hermann würde vor Noth am Plate umgetommen sein, hätte ihn nicht ein mitseidiger Bauer auf seinen Karren geladen und nach dem nächsten Orte Solve de Château gefahren, wo ihn ein invalider Dorfchirurg, ber die italienischen Feldzüge mitgemacht, von der Augel befreite.

Als ber Friede in Paris geschlossen war, wurde Hermann in das zu Rheims errichtete preußische Lazareth gebracht. Das Lilhowsche Freicorps selbst war in den Niederkanden aufgelöst.

Unfer junger Freund fühlte bier unter lauter fremben Befichtern, unter brummigen Rrantenwärtern und Mergten gum erften male, mas es beife, allein, ohne Freunde und ohne Gelb zu fein. Bisher hatte bas Leben in ber Gefellichaft ber Rameraben, bie Bemeinfamfeit aller Leiben und fleinen Freuden, ber Bebante, für bas große Bange, für Freiheit und Baterland gu fampfen, ihn hochgehalten. Dagu tam, bag ber Inhalt feines Leibaurte ihm por allen feinen Benoffen einen Borgug gab, benn biefe alle maren ohne Gelb. Löhnung erfolgte in Frankreich gar nicht, man war auf bas Selbstrangioniren angewiesen. Die Freigebigfeit Bermann's hatte manche Noth gemilbert, manches Blunbern, Rauben, Brennen verhütet, alle Rameraben hatten ihn lieb, und bie eigentlichen Bunbesgenoffen von der Werra verehrten ihn.

Das Bewuftsein, in so jungen Jahren Unteroffizier zu sein, hob ihn. hier aber im hospital, in das Berwundete aus allen Bölfern der Armee zusammengepackt waren, wo russisch, fojadisch, froatisch, italienisch, polnisch, wienerisch, steiermärkisch, ungarisch, czechisch, pommerisch und weifalisch gewetert und gestucht wurde, wo es immer bei ber Bernadtung an dem Besten, am Gelde, an den nötzigen Lebensmitteln sür Kranke, kurz so gut wie an allem fehlte, hier sühste er zuerst das Unrecht, Bater und Butter ohne Abschied und ohne Roth verlassen zu haben.

Er schrieb an die Aeltern, siehte Berzeihung für alles Herzeied und allen Kummer, ben er ihnen angethan, und bat um schlenige Hülfe. Aber das Jelde postwesen war schlecht organisiert, und in Deutschlangab es schon wieder so viele Herre und Regierungen, so viel Streit, Misgunst und Mangel an Unterordnung, daß ein Brief, zumal eines Lüsow'ichen Freiwilligen, sange Zeit brauchte, um an Ort und Stelle zu gelangen, ja es mußte als ein förmliches Munder angeschen werden, daß der Brief nach vielen Irrfahrten in das einsame Försterhaus fam.

Die Aeltern sandten ihm Geld, aber geringere Summen, als worüber hermann bisher zu verfigen gewohnt war. Sein Krantsein zögerte sich sich auf dem eindt allein der Shuß ins Anie war, der ihn auf dem Lager hielt, sondern aligemeine Mattigfeit und Schwäde. Er hatte seinem jungen Körper zu viel Strapazen ge-

boten. Als er in ben Stand gefett mar, feine Bfleger ju belohnen und fich felbft burch fraftigere Nahrungsmittel, ale bas lagareth fie ichaffte, ju ftarten, gewann er auch wieder mehr Bertrauen in die Butunft. Er hatte fich icon aufgegeben und im Bebanten ale einen gelähmten Rruppel herummandeln feben; jest bachte er baran, aus bem Lagareth entlaffen gu merben. Oberargt, an ben er fich menbete, verfchaffte ihm auch ein Unterfommen bei einer Unteroffizierswitme, bie ihn in Roft und Bflege nahm und ihm ein fleines freundliches Gartenftubden einraumte. Er fühlte fich aus ber Spitalluft bes Rrantenfaals mit feinen funfzig Betten wie in ben himmel verfett. Gin iconer Frühling und Sommer fam, allein Bermann's Bunbe wollte nicht beilen, immer eiterten noch fleine Anochenfplitter aus berfelben beraus, und bon einem Bebrauche bes Beine tonnte nicht die Rede fein. Aber er ließ bas Sofa, worauf er lag, täglich in ben Garten tragen und brachte bie meifte Beit unter blubenben Rofen und bem fugen Duft ber Jelangerjelieberlaube ju, ben frangöfifchen "Moniteur" und andere Zeitungen, beren er habhaft werden fonnte, ftubirend. Die Blatter brachten ihm nicht viel Tröftliches, ein machtiges beutsches Reich, ftart genug, um die Eroberungeluft ber Franten für immer im Baume zu halten, wie er und feine Rameraben

sich geträumt, schien in Wien nicht geboren zu werben. Alles, was man von dort erfuft, war nur, daß die Fürstlichseiten und Diplomaten in einem Strudel von Bergnügungen schweigten, mit der Reconstruirung Europas aber nicht weiter famen. Aus dem Organ der Regierung ersah man täglich, wie Frankreich schowieder mächtig genug war, im europäischen Concert die erste Geige spiesen zu wolsen, und wie heute Alexander umschmeichelt wurde, morgen Casisteragh und der eisten Serzog; wie man namentlich alles aufbot, um Preußen nicht start werben zu saffen.

Hermann hatte eine ungemeine Sehnsucht nach einem beutschen Buche, seiner Wirtsin war es aber nicht gelungen, in ganz Kheimes auch nur ein einziges aufzureiben. Eines Tages aber fam ein Packet mit Wäsche von der Mutter, um die er gebeten hatte, und do sand er Schiller's und Goethe's Gedichte und einige Schauspiele von Schiller, namentlich "Die Jungfrau von Orleanse" beigelegt, damit er an Ort und Stelle vergleichen tönne, ob der Dichter treu geschilbert habe. Auch eine neue Gelbsendung, diesmal ziemlich reichslich, traf ein.

Das mar eine Bergerquidung!

Im Lagareth, wie auch jest, waren hermann's Bebanten oft bei feinem im Balbe vergrabenen Golbschabe, und er hatte Plane über Plane gemacht, was er nach seiner Jurüdtunft damit anfangen wolle. Sein ursprünglicher Plan, alles auf dem Altare des Baterlandes niederzulegen, war ohne seine Schuld vereitest. Seit seinem Sintritt unter die Lüsower war er von seinem Schabe getrennt, hatte gleichsam die Macht, darüber zu verfügen, eingedüst. Eine Mittelsperson in das Geheimniß einzuweihen, wäre es auch der Bater, hatte er nicht über sich vermocht, denn sein Gefühssagerich ihre das der Bater ihm dand das freie Berfügungsrecht über das viele Gelb entziehen würde, und frei schalten und walten, beglücken und schenen zu tönnen, das machte ihn glücklich.

Gegen ben herbft trat eine gludliche Bendung in hermann's Befinden ein; der Oberarzt rielh ihm, wenn er es ermöglichen könne, im Binter noch die warmen Quellen von Biesbaben zu gebrauchen.

hier nun hatte hermann die letten Monate zugebracht, war bann mit ber Post über Frankfurt nach Kaffel gefahren, und von dort zog es ihn mit Macht nach dem Golbichatze. Er hatte im Gedanten darüber also bisponiet:

Ein Drittel wollte er seinen Aeltern und Geschwistern ichenten, namentlich follte sein Bruder in Amerika bavon bebacht werben. Das zweite wollte er zur eigenen

Ausbildung vermenben, jum Studiren und Reifen, Das lette endlich follte ju einem gemeinnutigen 3mede verwendet werben, über ben er noch nicht mit fich einig mar. Balb wollte er ein Stivenbium grunden, um armen Rnaben aus ben Ortichaften, in benen er feine 3molf geworben batte. Mittel jum Stubiren gu vericaffen, balb wollte er bulfebeburftigen Invaliben, wie fie in jenen Tagen an allen Orten und Wegen gu erbliden. Erleichterung verschaffen. Er felbit mar ia Invalibe, er hatte an fich felbft bie Erfahrung gemacht, wie ein Coug binreiche, fur alle forperlichen Anftrengungen untauglich zu machen. Und nun gar bie Berftummelten, bie ber Urme und Beine Beraubten? Das Baterland hatte für fie hochftene zwanzig Thaler jahrlich und wenn es boch tam eine Chauffeegelbeinnehmerftelle ober Erlaubnif jum Orgelbreben.

Aber da waren der Ansprüche fo viele und fo gerechte, daß die Mittel nicht genügten.

Be näher Hermann bem Orte kam, wo sein Schat vergraben war, je banger klopfte sein Herz, je öfter kam ihm ber Gedanke, ber Schat könne gestohlen sein. Konnte nicht ein Holzhauer ihn entbectt, konnten nicht bie Schweine, welche zur Mast in bas Holz getrieben wurden, ben Boben aufgewühlt haben? Möglich auch, daß ein neuer Polzweg angelegt und babei bas Gold

entbedt mar! hermann machte fich Bormurfe barüber. bag er bas Rleinob nicht ficherer verborgen habe. Sätte es in bem Baterhaufe, in bem alten Jagbichloffe nicht Berftede genug gegeben? 3a, er hatte unporfichtig und findifch gehandelt, er mußte fich felbft bie Schuld beimeffen, wenn ein anderer ben Schat gehoben hatte. Und es mar ihm beinahe ichon gur Bewigheit geworben, bag bas gefchehen fei. Das Gehen murbe ihm fo ichmer, bag er fich im Solge nieberfeten mußte. Er hatte fich felbft um feine Bufunft gebracht, feine Traume von Reifen in Deutschland, burch bie Schweis und Italien und Franfreich, fie maren Geifenblafen gemefen, im Sonnenichein einen Augenblick in allen Regenbogenfarben ichillernb, bann in Richts gerplatenb. Da flufterte ihm eine Stimme gu: "Sei ein Mann! bente, bag es ein reiner Rufall mar, als bu bie Tonne Golbes fanbeft, und bag ber Menich bem Bufalle fo wenig wie möglich, fich felbft aber alles verbanten foll! Beige, bag bu ein Dann bift, biege rechts ab, manbere nach Saufe, ohne ben Schat aufgefucht ju haben."

Er erhob sich in ber That und ging einige Schritte nach rechte, ben Weg vom Ziele ab. Dann aber hprach wieder die Stimme bes Versuchers: "Du bist bem Orte, ber deine Zukunft birgt, so nahe; überzeuge dich, ob von dem, was Zufall, Glüd ober Vorseshung bir einst zu Hüsen gelegt, noch etwas ober alles vorhanden ist, ob du für die Zukunft auf dich allein augewiesen bist, ob du arm und gelähmt, oder vollgepfropst von Golb in das väterliche Haus treten sollst." Und er schritt dem Tannenbestande zu, in bessen Räch sich die Goldeichen befanden.

Bett mar er im Bereiche bes Schates. Er fand bie Baume ohne Mube; die Buchftaben und Beichen, bie er in ihre Rinden eingeschnitten hatte, maren in die Breite gegangen und ausgewachsen. Er untersuchte bie Grasnarbe, fie ichien unverlett. Bermann legte bie Jagbtaiche ab, bie Dute baneben, mifchte fich ben Schweiß von ber Stirn und begann mit bem Birfchfanger, ben er erft in Dlunden ju biefem 3mede getauft hatte, bie Erbe aufzugraben. Es wollte ihm nicht gefallen, bag ber Birfchfanger, ale er ihn in die Erbe ftief. auf feinen Biberftand traf. Jest marf er bie Erbe mit ben Sanden aus ber Grube, aber fo tief er auch mubite, faßte er immer nur Erbe und Canb, aber fein Gelb. Die Bertiefung mar über einmal fo groß ale jene, in die er bas Gold verfentt hatte, und reichlich tiefer, allein bas Reft blieb leer, bie Golbeier hatten einen andern Serrn gefunden.

Möglich, daß bei ben beiben andern Baumen bas Gold unentbedt geblieben. Mit haft murbe auch hier

gegraben und die Erbe ausgeworfen — aber auch hier war das Gold verschwunden. Rur ein einziger Jérômebor, ein gedoppelter, kam mit der Erde zum Borschein, der sich der Habgier des Schathebers durch irgendein Ungefähr entzogen haben mußte.

hermann war anfangs erstarrt, ermannte sich aber balb. Die Wirflichfeit, die schlimmste, machte einen weniger erschülternden Eindruck als vorher Ungewischeit und Zweisel. Das Gold war fort, er brauchte ja nur 31 benfen, er habe es nie besessen, er hätte ja auch leben müssen ohne den Fund.

Im Grunde war es boch dem Fuhrmann, der es zuerft sich angeeignet, genommen, entwendet, gestohsen. Der Fuhrmann hatte an dem Golde des Feindes, der ihn gezwungen, seine Pferde anzuspannen, der schule war, daß eins dieser Pferde crepitte, das größere Recht. Es war nur eine gerechte Strafe, die ihn ereilte.

Er erhob sich von ben Anien, ried von seinem Sirfdfänger die Erde und suchte einen Quell, ben er in ber Rähe wußte, um auch Sande und Gesicht zu reinigen. Dann warf er die Jagdtasche um, gurtete sich mit bem Sirfchsanger und schritt ber Seimat zu, mit fräftiger fröhlicher Stimme bas Lieb singend: "Du Schwert an meiner Linken!"

3hm mar fo frifd und frei um bas Berg, als mare

er einer brudenben Burbe los geworben. Erft jest tonnte er fich bee Bieberfebene ber Meltern und Schweftern in pollem Dage freuen. Bis babin maren feine Bebanten mehr bamit beschäftigt gemejen, mas Bater und Mutter fagen murben, wenn ber verlorene Cohn fo piel Gold por ihnen ausbreitete. Best bachte er baran: wie merben fie fich freuen, bag fie bich wiederhaben, und wie wirft bu bich freuen, ber lieben Mutter in bie Urme ju finten. Rraftiger und elaftifder ichritt er ber Beimat gu. Baldmann entbedte ihn querft und borte nicht auf zu bellen, zu mebeln, zu fpringen. Dit melden Freudentbranen murbe er non ber Mutter umarmt, mabrend ibn ber Bater, mit bem er gleiche Sobe erreicht hatte, vom Ropf bis jum fuß prufend beschaute, ihm bann bie Sand reichte und ihn willtommen bieß im Baterhaufe.

"Wirst ben Jungen erst orbentlich wieber herausfüttern müssen, Marianne", sagte Ostar. "Er scheint bei Schmalhans in die Kost gegangen zu sein, besorge ein tüchtiges Abendbrot, ich will eine Flasche Rheinwein aus dem Kometenjahre aus dem Keller hofen. Erzählen soll der Junge erst, wenn er gegessen und getrunken hat."

Bahrend die Mutter in ber Kilche beschäftigt mar, theilte ber Bater bem Sohne mit, was fich sonst gurgetragen.

Aus Amerita habe man die besten Nachrichten. Georg und Agnese lebten in der glüdlichsten, schon durch zwei Kinder gesegneten Spe. Georg sei Witinhaber und Inspector eines großen Hittenwerts bei Bittsburg. Er habe die Lieferung der Holzschsen aus den Wäldern, die Karl Haus und seiner Frau gehörten, zu beschaffen. Auch die Gräfin Heloise habe sich mit einem Engländer, Mr. Grant, dem Ingenieur der Hitt, verheiratset und ihn schon zum Gewatter bei dem ersten Sohne bitten sassen. Daus und seine Frau seien zest in Deutschafdand und würden vielleicht bleiben und sich im Braunschweiglischen ankausen.

Auch Ontel Friedrich sei von England gurudgelehrt, habe in Sannover eine Machinenfabrit errichtet und wolle Sermann gum Ingenieur ausbilden. Er werde gange Pactet von Briefen burchlefen muffen, um alle die Neugletiten in igren Details gu faffen.

"Deine Schwester Baumann in Hebemunden hat auch einem Jungen und einem Mabchen das Leben geschentt, so bist du Onkel hier wie in Amerika."

Um Abend nach bem Effen, als man traulich beifammensaß, mußte bann Hermann erzählen. Es half ihm nichts, er mußte jest heraus mit ber Geschichte von ber Aneignung ber Tonne Goldes. Er erzählte, ohne eine Thräne zu vergießen, wie er bas Golb verborgen habe, und wie er nun boch darum getommen fei. Die Mutter lächelte bazu und der Bater sagte ihm: "Das hast bu schon dadurch verdient, daß du eher nach dem Golde als zu beinen Aeltern gingst."

Am andern Tage tam Schwager Baumann mit Frau und Kindern von Pedemünden herauf, da mußte dann die Erstürmung des Schlosses in heustedt, das Tager bei hohnstorf und die Campagne in Frankreich von neuem beschrieben werden.

Gegen Abend stellte sich auch Klaus, der Müllerssofin, ein, denn das Gerücht von der Wiedertehr des
todtgesagten hernann hatte sich wie ein Gauffener in
Müttern und Bätern, deren Söhne er entsührt und in
den Krieg gesocht hatte, viel verwünscht worden, aber
als nach dem Frieden sämmtliche Jungen nach und
nach in ihre Heimat zurückehrten (nur Heinrich Stt,
der Schneiber, hatte einen Schuß in den Schenkel erhalten, alse übrigen außer Hernann waren unvertvundet
geblieben), hatte sich das vergessen, und man sobte ihn
wieder.

"3ch sah bich vom Pferde stürzen und hielt dich sur tobt", erzählte Raus, "wir flohen wieder ins Dorf hinein und trafen auf die von Lühow selbst commanbirte Escabron, was uns rettete. Bon Paris her schrieb

ich bann nach Saufe und melbete beinen Tob. Du tamft benten, bag beine Mutter viel geweint hat, als mein Bater ihr bie Nachricht brachte."

"Mso ich galt für tobt?" sagte Hermann ober jubelte vielmehr, benn der Gebanke an den Brief, den er dem Snkel Paftor geschrieden, stog ihm durch den Kopf. Er sturzte and der Familienstude die Treppe hinauf zu er Schreibstude seines Baters, wo dieser unter Rechnungen saß: "Papa, Papa, bekenne es nur, du hast die Goldneiter ausgenommen?"

"Ja, das habe ich, und dein Gold liegt beffer verwahrt als in der Erde. Es trägt schon Früchte."

"Nun dann wollen wir heute Abend schon theilen; bu solfft 5000 Thaler haben, Bruder Georg und Schwefter je 2000 Thaler. Der Ott, weil er doch halb Krüppel geworden durch meine Schuld, soll 1000 Thaler haben, der Mutter taufe ich, ich weiß nicht was, aber das Schönste, was in Kassel zu haben ist, und dann fludire ich nicht in Göttingen, sondern in Jena, und mache große Reisen, wenn ich ausstudirt habe."

"Zeit machst du, daß du hinuntersommst, ich muß meine Forstanschläge fertig haben, alles übrige wird sich sinden."

Hermann, der ben Berluft seines Golbes männlich ertragen hatte, tonnte bie Freude bes Wiederfinbens

nicht in gleicher Weise ertragen. Er stellte sich ganz ungeberdig an und fühlte doch, daß es besser sei, von der Sache in Gegenwart von Klauß zu schweizen. Aber er umarmte seine Mutter und Schwester, drechte sie im Kreise herum, umarmte und tüßte Klauß und 20g ihn tanzend in der Stude herum.

Als man später am Abend im Familientreise allein ja, Baumann und seine Frau blieben für die Racht da, erzählte ber Bater, wie die Todesnachricht durch die Mutter bem Bruber heinrich mitgetheilt sei und bieser bie letzwillige Anordnung und ben Brief Hermann's gesendet habe. Er sei nun ins holz gegangen, habe die Bäume leicht gesunden und den Schat vorsichtig gehoben, auch beim Wiederzumachen der löcher und dem Judecken mit Grasnarbe sei er vorsichtig versahren, denn das freche Bürschiche da sei einer Strase werth gewesen, und die Goldnester ausgenommen zu sinden, sei Strasse gemug.

Das Gold fei bis auf 5000 Thaler, die er zurückbehalten,. an den Ontel Friedrich zinslich verlieben, der dadurch Gelegenheit gefunden, in Hannover seine Maschinenbauerei zu erweitern.

Der gewesene Litzower rudte nun mit seinen Planen, wie er sie im Lagareth entworfen, hervor, und wollte bie Theilung unter Aeltern und Geschwistern sofort Oppermann, Sundert Jahre. V. vorgenommen miffen. "Daraus wird nichts", sagte ber Bater. "Roch stehft bu in meiner Gewalt, nicht bu, sondern ich bestimme, was mit bem Gelbe geschen foll.

"Zunächft muffen wir die Witwe des Frachtschrmanns Krautleben in Ellershausen mit 2—3000 Thalern unterfügen, denn ihr Mann hat das Geld doch eigentlich den Franzosen abgenommen, und du haft ihm seine Bente entwendet. Wenn man die Sache bei Licht betrachtet, hat jener eine Occupation an öffentlichen Gelden eines fremden nus aufgedrungenen Herrschers, vielleicht einen Diebstahl begangen, der sich den Umftänden nach vielleicht entschuldigen läst; allein daß du ihm die Beute wieder abnahmit, hätte sich nur dadurch rechtertigen lassen, daß du sie zum Besten der Befreiung des Baterlandes verwandtest.

"Daß du das gewollt hast, entichuldigt dich in meinen Augen, daß du es nicht im ganzen und großen ausgeführt hast, thut mir leid, allein es würde thöricht sein, wollte man an eine Restitution an bor jest bestiechenden Staat denken. Das Königreich Hamover hat an das Getb so wenig Recht wie der Kaiser von China. Also behalte, was du hast, aber verwende es mit Umssicht. Frachsschulden Krautleben ist früh verstorben; wer weiß, ob nicht der Gram um den Versusst des Goldes zu seinem frühen Tode beigetragen hat. Seine

Bitme und feine Baifen follen 3000 Thaler baben. Much bagegen ift nichts zu erinnern, bag bu bem lahmgefchoffenen Ott 1000 Thaler ichentft. Er hat eine alte Mutter zu ernähren und bie Dorfichneiberei wirft menig ab. Aber mit ber Errichtung von Stipenbien jum Studiren, mit Unterftutung von Invaliden im allgemeinen bleibe mir vom Salfe. Mit folden Dingen meint man es aut, ob man aber je etwas bamit nutt. ift eine andere Frage. Findet fich aber nach Beendigung bes iest wieber begonnenen Rrieges unter ben Gemeinben unfere Rirchfviele ein Invalide, fo foll er 1000 Thaler jum Anfaufe eines Sauschens und jahrlich 50 Thaler haben; finden fich mehrere, fo mag man ben Gat ermakigen, aber unterftutt muffen fie alle merben. 3ch und beine Mutter wir banten fur jeben Bfennig. Bir baben euch groß gebracht burch unfern Rleif und fonnen jest, ba wir taum Laft mehr von euch haben, rubig und gufrieden pon bem leben, mas mir haben und nerhienen.

"Eins aber wollen wir annehmen, wir wollen hier Somntag nach Pfingsten ein großes Familienssest steuen, bazu sollen die Großmutter, Bruder Heinrich aus Grünselbe, Bruder Friedrich aus Hannoser, Better Wittig in Melsungen, Cantor Cruella mit Frau und Tochter und was sonst von Louise und Baumgartens versund was sonst mit Schulzens und Baumgartens versund was sonst mit Schulzens und Baumgartens versund was sonst wie Ghulzens und Baumgartens versund was sonst western werden wer

wandt und verschwägert ist, geladen werden, und es sollen den Leuten in Amerika die Ohren Kingen, so wollen wir sie leben laffen. Und das, Junge, sollst du bezahlen.

"Billst du beiner Schwester und beinem Bruber Georg ein Geschert machen, so habe ich nichts dabei zu erinnern; was dich selbst betrifft, so besommst du von allem, was übrigbleibt, zu beinen Studien indeß nur bie Zinsen. In diesem Sommer bleibst du in Göttingen, wir mussen bich unter Aufsicht haben, benn du siehste aus wie ein ausgehungerter Rabe. De du dann zu Michaelis nach Jena gehst oder noch ein Semester in Göttingen bleibst, wollen wir sehen."

Es war ein heiteres Familiensest, das man acht Tage nach Pfingsten im grünen Walde feierte, die schöne Mainzerin, jett ein betagtes Mütterchen, aber noch erngesund, hatte mit mehr als einem halben Duhend Großtindern zu schaffen, denn Heiner Suchal hatte seinen Erstgeborenen umd seine Tochter von Grünselbe mitgebracht, Friedrich, der Waschinenbauer, hatte eine Engländerin zur Frau, die noch immer nicht deutsch sprechen sonnte, und ihre drei Jungen, die deutsch und englisch radebrechten, waren lieine Teufel, die tausend Unfug machten. Waariannens Schwester, die Cantorin Eruella, war ohne ihre Tochter gesommen, denn diese

war eine berühmte Sängerin in Wien; die Schwester Theresens, Agnes, die Oberförsterin Wittig aus Melsungen, hatte auch zwei rothbädige Anaben aus dem Dessenden mitgebracht.

Diese Kinder, die sich hier im grünen Walbe und unter den Tangselten tummelten, bilden sortan mit den Rachsommen unserer antern altern Befannten, mit den Kindern Olga's und Heloisen, Hellung's, Bollmann's, der beiden Schlottheim und Georg Baumgarten's, Junter's, Dummeier's und Claasing's, die Helden, wenn man fie so nennen darf, unserer Ergässlung.

Ein neues Jahrhundert, geboren im Kampse um Idden, — alte Menschen, die ihre Ideale haben in Trümmer gehen sehen und selbst in Trümmer gerfallen, junge Menschen und Kinder, die abermals sunfig Jahre ober länger die Kebser der Veltern nicht vermeiben, nur daß ihre Ideale etwas anders gesormt sind. Das alte Jahrhundert hatte mit dem von Paris ausgesenden Wahrspruche: Freisett, Gleichseit, Krüderscheit, geschossen, von Vergel her hatte Kant den ewigen Frieden und die Kritit der reinen Bernunst school länger als zwanzig Jahre gepredigt.

Berben bie Kinber, die hier im Grafe spielen, an ihrem Lebensziele die Freiheit, Gleichheit und Brüberlichteit erlebt haben? Berben fie die Menschen und Böller geneigter sehen zum ewigen Frieden als zum Kriege, geneigter, in Kunst und Wissenschaft sich hervorzuthun als in der Ersindung von Mords und Zerstörungsmaschinen?

Wir wollen versuchen, nicht an dem Leben eines Helben, sondern an den in einer Reihe nebeneinandersstehenden Familien und Individuen ein Bild zu geben von dem, wie es war und wie es geworden.

Bon den Kindern, die hier sich tummeln, sind erst zwei geeignet, unsere stücktige Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der eine hat es schon gethan, es ist Dermann Baumgarten, er hat, jett siedzehn Jahre alt, schon selbstitätig ins Leben eingegriffen, er hat für das Baterland gekämpft und geblutet, er hat durch Blick und Jufall in seinem Leben Förderung gehabt, und Glück gibt Zuversicht und Selbstvertrauen.

Ganz anderer Natur ift Gottfried, der funfzehnjährige Sohn des Predigers von Grünfelde. Er ist ein langaufgeichossener blonder Jüngling, ebenso ungelenst und körperlich ungeschickt, wie hermann trob des steisen Beines behend und geschickt; er ist nachdenlend unt räumerisch, macht Sonette, besingt eine undekannte kinstige Geliedte und läßt sich von sämmtlichen kleinern und größern Cousinen zum besten haben. Er hat nicht eine Spur von dem resoluten, selbstbewusten Geiste seiner Mutter Therese; ob er von dem Berstande des Baters viel geerbt, läßt sich noch nicht sagen. Aber er ist sehr seitung, ist unter des Baters Leitung ein guter Lateiner und Grieche getvorden, exponitr seinen Homer, Aeschilbs und Thurydides und sludirt im Tacitus das Urgermanenthum. Doch ist er eine treue hingebende Seele, seder muß ihn liebgewinnen, und hermann Baumgarten hat in wenig Tagen herzinnige Freundschaft mit ihm geschsoffen.

Unzufrieden mit Gottfried ift allein sein Ontel, der Maschinenbauer und praktische Mann. "Aus dem Jungen, lieder Bruder, wird nie etwas Geschiete, wenn der noch länger in deinem hause bleibt. Das ist ja tein Junge, das ist eine sunzehnjährige Nachtmitge, ein Mondscheinesser und Traumpoet. Der Junge muß unter Menschen, unter recht wösste Buben, schiede ihn mir nach Hannover, da sehlt es an dergleichen nicht."

"Last mir meinen Gottfried ungeschoren", erwiderte ber altere Bruber, "er ist ein siessiger, benkender Anabe. Bas ihm sehlt, ist Körpertraft, er ist zu chinell in die Döhe gewachsen und hat zu früh gedacht. 3ch will hin gerade in den Jahren seiner Entwickelung im Hause behalten und unter der Pflege der Mutter seinen Körper ebenso kercanreisen lassen, wie sein Geist unter meiner Obhut gebeihen wird, und ich hoffe mit Gott etwas Tüchtiges aus ihm zu schaffen. Freilich ein Maschinenbauer, ein Solbat, ein Förster wird er nie werben; er hat aber alles Zeug zu einem tüchtigen Gelehrten, zu einem Philosophen."

Was aus den Kindern werden solle, das war das Liedlingsgefpräch der versammelten Familienglieder. Onkel Maschinenbauer hatte Hermann öfter und länger zu bereden gesucht, das unfruchtdare Studiren aufzugeben. "Glaude mir, mein Sohn, unser gehört die Welt, und der Dampf wird in Zukunft die Welt regieren nebst Eisen und Kohlen. Laß die Preußen und Engländer mitsammt unsern Truppen erst diesen Napoleon unschädlich gemacht haben, und das wird siche geschehen, so werden wir lange Trieben haben und nicht das Wissen, sondern wird Sieger sein.

"An Biffen hat es Deutschland niemals gefehlt, Denker gibt es in Ueberfluß, allein wir haben es damit nicht weiter gebracht, wir sind ber Spielball anderer Böller geblieben. Man muß nach England gehen, die englische Flotte, die Dampfschornstein der Fabrikand bas englische Gelb sehen, muß sehen, was Reichthum vermag, um zu wiffen, was uns fehlt, zu fühlen, wie umpraktisch wir sind.

"Unfere beutsche Nation fommt mir immer por

wie ber ungelenke Junge ba, ber Gottfrieb, ber auch schon viel zu viel weiß, aber im Leben nichts Orbentliches schaffen wird, wie ich überzeugt bin."

"Du magst recht haben", sagte Hermann, "und wenn ich mich davon überzeuge, so will ich eben bas beutsche Loll besehren, wie es sich bessern muß. Ich will Geschichtschreiber werden, Lehrer des Boltes, Nather, Leiter. Das ist ein schönerer Berus, als wenich eine Dampsmaschine bauen könnte. Ich will das aber, nachdem ich nicht nur aus Büchern erkennen gesernt habe, was das deutsche Sost als Ganzes erstreben und wie es sich in sich selbst staatlich organisiren sou, sondern ich will die Verfassung und das Recht anderer Böller kennen sernen, ich will —"

"Ja gut, du willft und willft ein großer Reformator werben, ein politischer Luther, ein Einiger des Reichs u. s. w. Ich weiß das, was sich so ein junger Kopf davon vorstellt, wie anders die Welt werden würde, wenn er erst mit hineinzureden hitte. Wenn du aber so alt geworden bist wie ich, so wirst du einsehen, daß man, um im Weltsothe nicht steden zu bleiben, nicht als Schulz gedoren sein muß. Du heißt nun freilich Baumgarten, aber deine Mutter ist eine geborene Schulz, sie gehört dem großen Geschiedete der Weher, Müller und Schulze an, die sich schon ihres Namens

willen nicht über das Maß des Gewöhnlichen erheben tönnen. Wir sind höchstens bestümmt, wenn wir in unserm kleinen Kreise bleiben, Wegebahner einer größern Zukunft zu sein; Lenker, Rather, nein, nein, dazu ist auch ein Baumgarten nicht bestimmt. Fliege nur zu, du wirst dir die Flügel schon frühzeitig genug verbrennen. Wenn das geschehen ist, wenn du muthlos an der Menschheit verzweiselst, wenn du mit dem Schmuz des Sgolsmus, wie er das Lebenselement der Menge ist, besannt geworden, oder wenn die Gewalt dir, dem von einer Schulz Geborenen, die Klügel beschnitten hat, dann erinnere dich, daß du einen alten Onkel in Hannoverhaft, dem es mit Hüsse viewe erbeuteten Geldes gelungen ist, sein Ideal, eine Maschinenbaustätte, zu gründen."

Unser angehenber Stubent hörte bei Heeren Statistik, Geographie und alte Geschichte, bei Sartorius Politik, bei Bouterwel Aesthetik. Das schien ihm für das erste Semester genug. Sein Bater hatte ihm zur Pflicht gemacht, jeden Sonnabend, wenn kein Unwetter hinderte, ins Försterhaus zu kommen und so viel Freunden mit zubringen, wie er wolle. Der Sonntag war der Freudentag sür Marianne, und sie sparte jeden guten Braten stür den Sohn, den einzigen, der ihr geblieben, und seine Freunde auf. Bon letztern hatte sich im Fuchse

femefter nur ein Dutend gefunden, beren einige ber alten Berbinbung ber 3molfer angehörten, anbere aus Breugen, Beffen, Raffauern beftanben, welche wie Bermann felbft bie Feldzüge von 1813-14 mitgemacht hatten, und die fich burch bas robe burfchitofe Treiben ber Landemannichaften abgeftogen fühlten. Ge ichien, als ware die Bertreibung ber Franken nur bagu geichehen, um jeden frühern Brovingialfreis als ein von bem neuen Staate gefchiebenes Banges auf ben Univerfitaten aufrecht zu erhalten. Da excellirte eine Berbindung Sannovera; die Luneburger, die Silbefen, die Bergynen, die Bremenfer, Bremanen, Sanfeaten, Solfteiner, Beftfalen, Sachfen, Medlenburger, Banbalen, Boruffen u. f. m. bilbeten ihre verschiebenen ganbemannichaften ober Corps, beren Biel es mar, bas freie Leben ber Stubenten gegen bas bes Bennals zu genießen . und in Befangen ju verherrlichen.

Allen benen, welche sich schon vor dem ersten Parifer Frieden mit dem Gedanten an ein größeres deutsches Baterland getragen, galt dieses particularistische Treiben nun zwar als ein unvollsthümliches, aber es war in Göttingen einmal Mode. Die heißsporne von 1813 und 1814 sehtten, sie waren, als Napoleon von Elba zurückgekehrt war, sofern sie unverwundet geblieben, von neuem zur Armee gereist und kämpsten bei Lignh und Baterloo, mahrend bie Landsmannschaften in Gottingen ihr "Gaudeamus igitur" sangen, ober auch ihr:

Sic vivamus wir Studenten, Leben alle Tage wohl; fress, absque Complimenten, Sausen une flets did und voll. Sic vivamus du und ich, Wir find beibe liederlich; Und wer une was dawiderspricht, Den soflagen wir ins Angesicht, Und prechen noch dagu: Sauf ju, sauf ju, sauf ju, sauf ju, sauf ju,

ein Lieb, bas heutzutage hoffentlich fo ziemlich aus allen Commerebuchern verfchwunden fein wirb.

Hermann und seine Freunde hielten sich fern von soldsem Areiben, es etelte sie an; sie hielten ihre Krängden, in denen sie sich über allertei philosophische, politische Wrochaften worlasen oder über die Artikel des "Rheinischen Wertur" bebattirten. Die Grundlage dieser Jusammenkunfte bildeten jedoch Borlesungen aus Fichte's "Reden an die deutsche Nation" und die Eröbertung der Frage, wie die akademische Jugend im Sinne Fichte's handeln tönne. Alle vierzehn Tage stieg man auch einmal den alten kahlen Aleperderg himauf zu "Koch's Luft", um im grunen göttinger Holze

bei einem Glase gelben buberstüdter Biers Körner'sche, Arnbt'sche und Schenkenbort'sche Lieber zu singen, dann ein frugales Abendbrot auf Roch's Lust selbst einzunehmen und abends ein Glas Punsch zu trinken.

Als wenige Bochen nach jenem Hamilienfeste in der Försterwohnung die Nachricht von dem Siege bei Waterson eintraf, seierte man diesen Sieg gemeinsam in den Ruinen des alten Hanstein an der Berra, einer Seier, zu der sich außer dem namentosen Kränzhen schon gegen sunfzig "Ramele" eingefunden hatten, welche die Oinge in der Welt von etwas anderm als dem gemeinen Corpsburschenstandpunkte ansahen.

Die Feier, bei der verschiedene patriotische Reden gehalten wurden, erregte die Aufmerksamkeit des hohen akademischen Senats, freilich erft nachträglich, als in öffentlichen Blättern darüber gesprochen ward und ein Ruszug aus einer höchst schwungsvollen Rede hermann Baumgarten's mitgetheilt war. hermann führte den in allen hellern Köpfen schon durch Fichte und seine Schüler verdreiteten Gedanken aus, daß das alte Commentwesen auf deutschen Universitäten, wonach nur der als ein honoriger Bursche gut und Stimme und Antheil an den allgemeinen bissentlichen Burschenangelegenheiten hatte, der Mitglied einer der bestehenden (b. h. der auf dem Seniorenconvent vertretenen) Verbindungen

war, veraltet und unzeitgemäß sei. Aber er verknüpfte zugleich eine neue Ibeencombination damit, indem er das Corps- und Landsmannschaftsvesen als den Feudalstaat, aber den zerplitterten, in den Territorien zerissenen, dargestellt, wobei die Senioren mit den von Karl dem Großen eingeführten Senioren werglichen wurden. Diesem föderativen Feudasstaate, gegenüber verlangte Hermann eine durch Immatriculation gleichberechtigte allgemeine deutsche Burschenschaft als Repräsentantin des einheitlichen deutschen Reichs.

In einer Zeit aber, wo es endlich gelungen war ober ichien, das Ziel jahrhundertelanger Kämpfe zu bestiegeln und jedem der noch übrigen beutchen Bürten bie Souveränetät zu sichern, war dieser Gedanke an ein deutsches Reich, auch in der völligen Unstarbeit, wie derfelbe damals in allen Köpfen, nicht allein in denen der Zugend schwebte (denn Pütter, der sich auf dem Harbenberge vermessen, ein neues deutsches Reich zu construiren, war lange todt), ein nahe an Hochverrath streisender Gedanke. Das Reich schien durch die Souveränetäten der Zaunkönige beseitigt für immer.

Man hatte daher, als man in Hannover von jener Rebe hermann's in den Zeitungen gesejen, nach Göttingen geschrieben und dem Brorector Borwürfe gemacht, daß er folches Treiben dulbe. Diefer war ein Theologe und zugleich ein schlauer Jucks. Er hatte erwibert, man folle ihn nur machen laffen, und er machte seine Dinge gut. Als das Semester seinem Snde sich nahte, wurde dem Seniorenconvent infinuitt, der Prorector würde diesmal, auf gehörige Beise angegangen, einen allgemeinen Commers aller Corps mit öffentlichem Auszuge gestatten.

Der Seniorenconvent ermangelte nicht, um Erlaubniß zu einem solchen allgemeinen Commers zu bitten, und bei biefer Gelegenheit machte denn der herr Prorector die Senioren selbst darauf aufmerkam, daß eine süddeutsche Bartei in der Bildung begriffen scheine, bie daß alte Corps. und Commentwesen sullen wolle. Den herren, die keine Zeitung zu lesen pflegten, die über die Tragweite der Dinge auf dem hanftein taum nachgebacht und solche, als von Richtcorpsburschen, von Kamelen ausgegangen, ignoriert hatten, denuncirte er gleichsam unsern jungsten Freund als einen den Corps gefährlichen, vorlauten Burschen.

Die nächste Folge war nun, daß brei alte Paulhähne diesen ohne allen Grund auf öffentlicher Straße beleibigten, ihm das Gossenrecht verweigerten und ihn über die Gosse stießen. Das forderte brei Duelle. Hermann aber hatte sich schon als Schüler im Jechten geübt, obgleich ein Fuchs nach studentischem Begriff (b. h. nach damatigem heibelberger Comment "ein Stüd Rieisch ohne Sinn, Wit und Verstand"), er hatte in mehr als einem Scharmützl dem Feinde ins Auge geschaut und Pulver gerochen, warum sollte er sich auf der Mensur weniger tapfer zeigen, die ja nur den Schein eines Kampfes darstellte? Zwei der alten Pauthähne tonnten ihm nichts anhaben, den dritten, den berüchtigtsten, führte er so ab, daß die Verbindung, deren Wassen eine benutze, die Westfalen, ihn auf ihre Kneipe und ihren Commers einluden und zu "keilen" suchten.

Allein hermann widerstand ben Bersuchungen, das Surrogat der Freiheit für die Freiheit zu nehmen; wie er beständig dagegen eiserte, wenn man in seinem Kranzechen das Lied Schenkendors's: "Freiheit, die ich meine", singen wollte, weil das ein dummes Lied sei, bei dem man nichts benken könne, so wies er auch die Freiheit des Corpslebens zurück, an politische Freiheit des Bolls benkend.

Einige nicht unwichtige Folgen hatte bas Ereignis aber bennoch. Einmal schloffen sich von ben Bilben, welche die Feier bes Sieges von Waterloo auf bem Danstein mit hatten begehen helfen, ein halbes Dutend ber tüchtigften bem Kränzchen, bas auf Koch's Luft

und im Balbe fneipte, an. Dagegen gaben bie Corpsburfden biefem Krangden, ba hermann als der Führer beffelben aus der Aublichen Umgegend von Göttingen gebürtig war, ben auf Sohne von Predigern und Schulmeistern vom Lande gern angewandten Spottnamen der "Rummeltürten".

Auf ber andern Seite aber schlossen sich bie Freunde Hermann's näher aneinander und kamen überein, für den Binter, um nicht von andern Waffenverbindungen abhängig zu sein, selbst eine solche zu bilden, den Namen Göttingia anzunehmen, der schon einmal als Corps-verbindung existirt hatte, und sich, wenn es sein müsse, mit allen andern Waffenverbindungen zu pauten, um ihre Existenz als Corps, "herauszupauten".

Sie wollten aber unter sich weber ben alten Saufcomment noch ben Waffencomment einführen, vielmehr sollte in ber Göttingia ein Ehrengericht zuvor entscheiben, ob ein Duell stattfinden burfe.

Die neue Berbindung gestaltete sich benn im Winterfemester auch über alle Erwartung günftig. Es tamen nach dem zweiten Parifer Frieden alle zur Universität zurüd, die ihre Studien sortzusehen beabsichtigten. Gewesene Offiziere, Unterossiziere wie Gemeine aus den verschiedensten Landestheilen traten in die Göttingia, die ja feine Landsmannschaft, sondern nur eine Wassenverbindung mit neuem Comment sein wollte, wie dem nur zwei oder drei in Göttingen felbst geborene Mitglieder ihr angehörten. Der Name sollte andeuten, daß alle Studenten, die in Göttingen studirten, ihr als Mitglieder willsommen seien.

Da porauszufeben mar, bag bie neue Berbinbung von feiten ber alten Corps nicht ohne Anfechtung fein murbe, fo hatte man die Angehörigen in Glieber eines engern Bundes und in eine Bundesgenoffenschaft getheilt, beren Rechte vollftanbig gleich maren, nicht aber bie Bflichten. Nach außen und foweit es die Bertretung ber Göttingia burch fogenannte Bropatriapautereien galt, follten lediglich bie engern Bundesglieder berpflichtet fein. Damit nun Theologen nicht in bas Dieverhältniß famen, fich ber Berbindung wegen fchlagen ju muffen, tonnten biefe nur ju ben Bunbesgenoffen gehören. Um gehörig zu repräsentiren, mar ein alter Burich, ber beibe Feldzuge mitgemacht hatte und ber fich auf fein medicinifches Eramen porbereitete. als Senior gemählt, und hermann begnügte fich mit bem Amte eines Schriftführere.

Die Göttingia war so zahlreich, daß das größte Local zur Kneipe ausgewählt werben mußte, und die Paufereien, die nicht ausblieben, fielen so sehr zu Gunften des neuen Corps aus, daß man dieses den

feiten bes Seniorenconvents, ohne Beiterungen gu machen, anerfannte.

Den Bebellen ober Bubeln, wie man fie nannte. mar von "bem Afabemifchen" freilich eingeschärft, ein befondere machfames Auge auf die neue Berbindung gu haben, melde bie garben ber Stabt, meif-fdmara-golb. an Müten und Bfeifenquaften, Banbern und Baffen trug; aber über ben Beift ber Berbindung fonnten biefe nicht machen. Es mar einer ber erften Beichluffe ber neuen Berbindung, bag bas bisher in Göttingen benutte Commerebuch, welches einen Bier trinfenden und aus einer Thonpfeife rauchenben Amor auf feinem Titelblatte zeigte und nur ben Dructort Germania trug. wegen feines gemeinen und fittenlofen Inhalts nicht mehr in die Rneipe gebracht werben burfe. Gine Commiffion murbe niedergefest, welche die beffern patriotifchen und gefelligen Lieber fammeln und bruden laffen follte. Man trant fich am Rneipabenbe gmar bor und nach, aber bas Trinten und Singen war nie bie Sauptfache, fonbern man bebattirte über politifche ober philofophifche Themata, befonbere folche, über welche in ben periciebenen Rrangden ber Gefellicaft, in welche man biefelbe ber großen Angahl megen hatte theilen muffen, verichiebene Unfichten herrichten. Es gab Rrangchen für Ruchie, für Brander und Jungburichen, in ben

erstern wurden nur Themata allgemeinerer Ratur tractitt, 3. B. die Fragen; Was ist Ehre? in specie, was ist Burschenehre? Wie muß man den Geist durch den Körper und den Körper gesstig ausbilden? In schunktern der Burschen wurde über politische Flugschriften und Auffäße in Journalen berichtet, und dann platzen die Geister auseinander.

Ein solches Referat, zufällig von hermann Baumgarten gehalten, follte das schnelle Ende der Berbindung herbeiführen. Der Geheinnath von Dabelow hielt sich seit Wichaelis 1815 in Göttingen auf, um angeblich die Bibliothef zu benuten, ober wie Hugo, der den Derrn nur D Beh! nannte und durch vernichtende Rritt lächerlich machte, vernuthete, um eine Professur zu erschleichen. Er wohnte in dem hause des Kaufmanns Weisner, dem Reischerscharren und der Scharwache des Rathhauses gegenüber.

Dabelow hatte nun in Commission der Dietrich's siene Buchhandlung eine Broschufer "Ueber den Artistel 13 der Deutschen Bundeskate" drucken lassen, in welcher ausgeführt war, daß bieser Artistel die deutschen Fürsten nicht zur Einführung landktändischer Berfassung verpflichte, daß es dielmehr von der Gnade und Willtilt des Fürsten abhänge, solche einzusühren, eine Behauptung, die später durch Artistel 54 der Wiener Schluß-

Acte widerlegt wurde. Schon früher hatte O Beh sich als ein entschiedener Gegner der Repräsentativverfassung, die er für unvereinbar mit dem monarchischen Princip erflärte, missliebig gemacht; die neue Broschüre rief die Entrussung von ganz Deutschland hervor.

hermann Baumgarten berichtete nun über biefes Berf in feinem Rrangchen an einem Abende por ber allgemeinen Rneipe und bezeichnete baffelbe ale ein folches, bas an ben Schandpfahl geheftet ju merben verbiene. Einer ber Unmefenden brachte auf ber Aneipe bas Befprach auf bie Schrift und bie Meugerung unfere Freundes. Da erhob fich Georg von Schent aus Sammerftein im Darmftäbtifchen aus ber Menge und bat ben Borfigenden um bas Bort: "Bir reden, meine Bruder, fo oft bavon, bag es ichmer fei, bem Rathe Fichte's an bie atabemifche Jugend, ben Egoismus abzulegen, beiligen Ernft zu zeigen und vor allem ju handeln, nachzufommen. Sier ift eine Belegenbeit jum Sandeln, lagt une morgen am hellen Tage bas thun, mas einer von une ale recht empfohlen, laft une Dabelow's Buch an ben Schandpfahl heften und ihm felbft, wie mir es heute hier thun wollen, vor feinem Saufe, ale Fürftenfnecht, ein Bereat bringen; Bereat Dabelow, ber Fürftenfnecht!" Dan ftimmte allfeitig bei und verabrebete, jeber folle morgen, menn

nicht anders so durch Anschlag, in allen Collegiis versbreiten, daß Dabelow's Buch wider den Artifel 13 mittags
12 Uhr an den Schandpfahl geschlagen werde.

Sierzu melbeten fich fo viele, bag jum Lofe geschritten werben mußte, welches zufälligerweise ben Aussprecher bes Gebantens traf.

Um andern Morgen, es war am 18. Januar 1816, sagten sämmtliche Stiefelwichser beim Reinigen der Kleiber an, es werde mittags 12 Uhr auf dem Marktplatz an dem Boltsverräther Dabelow ein öffentliches Gericht vollstreckt werden. In den Collegien stüfferte der eine dem andern zu, ob man schon wüßte, daß Dabelow's "Artikel 13" auf öffentlichem Markte verbrannt werden solle?

Die eigentlichen Corpsburschen standen zwar der Politik fern, aber jeder "Ull" war ihnen lieb. Biele ichmönzten die Collegia, um sich auf den "Ull" burch ein ordentliches Frühltück im Nathseller vorzubereiten, und dieser wie die Bosia selbst waren so gefüllt, daß man kaum einen Schoppen Bier oder Wein haben konnte.

Schon um 11 Uhr standen Hunderte von Dienstemädigen, Schusterjungen, Stiefelwichsern auf dem Martteplate. Die Studentenwelt war unruhig, führte etwas im Schilbe, das wußte man allerorten, das hatten "Schäfer und Doris", das durch Heinrich Heine befannte

Bebellenpaar, auch schon bem Prorector berichtet. Der Goldaga wie der Silberaga, die Commandanten der sogenannten Schnurren (der academissischen Polizei), waren dum Prorector beordert und hatten Beschler, sür die Nacht doppelte Mannschaften mit den "Weististen" zu versehen. Bleististe nannte man acht Juß lange, an dem einen Ende mit Blei gefüllte Stangen, welche die "Schnurren" mit großer Geschicklichteit namentlich unter die nach einem Pereat oder einer Kensternussis fliehende Schar der Studenten zu wersen wusten, sodaß etliche zur Erde siesen, um "ad wacham" geschleppt werden zu fönnen.

Der Prorector bachte natürlich nicht baran, baß man vor der Nacht etwas unternehmen würde, das glaubten auch weber Pedelle noch Agas, und viele Schnurren gingen ihren täglichen Beschäftigungen, dem Holzschen und Holzsbacken vor den Häufern nach; denn solzsbacken und Bergeitiger auf dem Wartplacke glaubte man durch die außerzgewöhnliche Worgenkneiperei im Rathskeller hervorgerufen, und bielt es nach hergebrachter Gewohnheit für gerathen, solche Oinge zu ignoriren. Pedelle und Agas hatten deshalb vom Prorector die Weisung besommen, sich auf

ber Beenberstraße und bem Markte überall nicht feben zu lassen, bagegen nachzusorichen, welchem Professor ober hofrath in ber Nacht ein Bereat gebracht werben solle. Da man hörte, die Sache geste dem nicht sehr beliebten Dabelow, hatte man zu verstehen gegeben, die Bebeilen und Schuttren sollten erst einschreiten, wenn es zu Fenstermusiten fäme.

Das Rathhaus in Göttingen fteht noch heute, wie es feit 1371 geftanben bat, feine Binnen und feften Erferthurme find nur etwas grauer geworben und bie bobe Freitreppe mit ber Bertheidigungebruftwehr und ihren ftarfen eifernen Thuren etwas baufälliger und roftiger. Dapor auf einem freien ber Weenberftrage jugemenbeten Blate fprubelte bie Fontaine bes fogenannten Großen Brunnens, jett in neuer Ginfaffung, bamgle noch in ber altern. Sinter biefem ftanb gu ber Beit, bon ber mir reben, ein hober holgerner Bfahl, von bem zwei eiferne Retten mit Sanbeifen berabhingen. Das mar ber Schandpfahl, baran murben Diebe, lieberliche Frauengimmer, ungehorfame ober biebifche Dienftboten und alle, welche aus ber Stabt geftaupt murben, eine Stunde lang ber Menge gur Schau und jum marnenben Exempel ausgeftellt. Als nun bon ben hoben Rirchthurmen ber Jatobi- und Johannisfirche bie Glode gwölf ichlug, ba fpien alle bie verschiebenen Corps-

und andern Rneipen ihre Infaffen in langen Bugen aus, die fich von ber Gronerftrafe, ber Beismarftrafe, ber Rothenftrage, ber Barfugler - und Weenberftrage jum Martte bewegten. Auch einige Collegia waren eben gefchloffen, aus bem "Banbettenftalle Beife's" und bem Criminalrechte bes alten "Strittig", wie man Meifter nannte, tamen allein Sunberte ber fleifigern Studenten die Johannisftrage berauf jum Martte. Den ftattlichften Qua aber bilbete bie Gottingia mit ihren meißen ichwarg-golbberanberten Duten, die aus ber größten Aneipe, ber Biberit's am Jafobifirchhofe, beranrudte. Boran ging ein Tuche, ber an langer Stange eine Art Banner trug, barauf ber Name C. C. Dabelow und bas Corpus delicti. Gin ameiter Guche binter biefem trug auf einem rothen Riffen einen großen Ragel und einen Sammer, bann folgten unfer Freund Baumaarten und ber von Schent, hinter ihnen Genior und Confenior ber Berbindung. Der Bug bewegte fich lautlos die Weenberftrage hinauf nach bem Martte. Der gange Blat mar icon voll Menichen. Die Strafenjugend hodte auf ben Baluftraben ber Rathhaustreppe und auf ber Umfaffung bes großen Brunnens, die verichiebenen Corpe gruppirten fich nach ber Seite, von ber fie ben Martt betraten. Ale bie Beigmugen famen, machte man ihnen Blat.

Dabelow's Buch wurde von ber Stange genommen und hermann übergeben, der, daffelbe in die hobe haltend, mit lauter Stimme über ben Markt rief:

"Diefem Schandbuche eines nieberträchtigen Fürftenknechts werbe ich ben Platz anweisen, ber ihm allein gebührt, ben Schandpfahl!"

und bann nagelte er bas Buch an ben Pfahl.

Georg von Schent schrieb über das Buch mit Kreibe an den Schandpfahl: "Dabelow quo peracto!" Die Menge schrie: Bereat Dabelow! und: Nach Dobelow! Bolizei ließ sich nicht sehen, und so wogte denn die Masse, vermehrt durch Bürger, die von ihrer Arbeit gelausen waren, durch einige hundert Dienstmädigen, die sir die Burschen das magere Mittagsessen aus den Gartlüchen holten, und durch die Straßenjugend der ganzen Stadt; nach dem Meisner'schen Haus den

Der Beg war furz, man brauchte sich nur vom Rathhause ber Universitätsapothete an ber süblichen Seite bes Rathhauses zuzuwenden, so war man am Ziele. Die Göttingia zog voran, Jungen und Frauenzimmer nahmen auf bem Johannistirchhose Plath, die Dauptmenge drängte sich auf bem engern Raum zwischer Universitätsapothete, der Scharwache und dem Scharren zusammen. Der ganze Raum zwischen Rathhaus und Scharren, wie die Zindelsfraße, waren von

ber "Sonne" bis zur Nitolaiftraße mit Menschen gefüllt. Nachbem die Menge so still wie möglich geworben war, rief Hermann:

"Bereat Dabelow, ber Mann, ber es magt, bie heiligen Berheißungen ber Fürsten an ihre Böller jur Lüge machen ju wollen!"

Bereat! pereat! brüllte die Menge, und in demfelben Augenblick flogen ein paar hundert Steine in die Fensterscheiben des Geheimen Staatsraths.

"Run lagt uns jum Prorector gieben, Diefem ein Bivat bringen und bann ruhig auseinandergeben" rief ein alter Burich von Anfeben. Der neue Brorector mar ber naffauifche Sofrath Bauer; als Erfinder ber Barnungetheorie galt er, ber bom jungen Strittig vertheibigten Abichredungstheorie gegenüber, ichon für mobern und für freifinniger als die übrigen hannoveriichen Sofrathe. Bauer mobnte an ber Allee, und bahin malgte fich ber Menfchenftrom burch bie Baulinerftrafe, theile burch bie Gothmar= und Bringenftrafe. Wenn auch die vorberften Burichen mit ihrem "Gaudeamus igitur" begannen, fo mar boch feine lebereinftimmung in die Menge ju bringen. Sier fang eine Berbindung: "Go leben mir, fo leben mir alle Tage". bort eine andere: "Und ber Windmiller mahlt, wenn ber Wind weht", trotbem bag bie Gonne ichien und man hatte glauben sollen, die Jugend würde sich am Tage ber Schlusverse geschämt haben. Die Göttingia stimmte ihr Lieblingslied an, ben Körner'ichen Lobgesfang auf die Lithow'iche Schar.

Dem Proreetor war ein Bivat gebracht, die Jugend war hungerig geworben. Beber eilte feinem magern Freitische ju ober auch ber gemeinsamen Speiseliche.

Aber die Aufregung begann nun erft in den Kreifen ber hofrathe und Professoren zu wogen. So etwas war unerhort, am hellen Tage eine Fenstermusit und ein Bereat!

Bubel Schäfer, vormaliger wohlbestallter wetslavischer Petchestammergerichtsdiener, ber vom Reichstammergericht nie anders als in der Burbe eines königliche faiserlichen Beamten mit "Wir" zu sprechen pflegte, hatte den Actus von der Rathhaustreppe aus angesehen und die Attentäter Hermann Baumgarten wie Georg von Schent wohl erkannt. Pubel Doris, der Wohlbeleibte, zog sich aus dem Gedränge in die Universitätsapothele zurück, um dort einen Magenbittern zu sich zu nehmen und sich die Anführer zu notiren. Beibe berichteten dem Voreretor.

Dabelow, dem Geheimrath, war mit einem Steine ein anonhmer Brief in das Fenster geworfen, welcher lautete: "Machen Sie, daß Sie fortsommen, gehen Sie



nach Burtemberg, der Civilverdienstorden ift Ihnen gewiß, vielleicht werden Sie fogar Premierminifter!"

Diefen Brief fendete Dabelow bem Prorector ein, mit einem Schreiben bes Inhalts:

## "Magnifice!

Sie werden über ben Standal Bericht erhalten haben, ben die ftubirenben Jungen vor meinem Saufe angerichtet. 3ch bin amar nicht ameifelhaft, baf nicht meine Schrift, fonbern nur gelehrte Cabale und Reib ben Standal in Scene gefett haben, aber ich verlange Die eclatantefte Genugthuung. Wenn man in Gottingen ben ftubirenben großen Jungen bas Recht einraumt, mit ihren Brofefforen ihr Spiel gu treiben, fo habe ich nichts bagegen; allein man barf ihnen nicht erlauben, baffelbe gu thun binfichtlich fremder Belehrten, namentlich folder, die wie ich in politifden Relationen fteben. Bebenfalle mußte bas Bublifum erft bavon in Renntnik gefett werben, bag eine Jungencenfur in Göttingen eingerichtet fei. 3ch werbe fofort nach Sannover fahren und mich bei bem Curator, Bebeimen Cabineterath von Arnewald, beichweren." \*)

<sup>\*)</sup> Actenmaßig.

In größter Sorge war aber ber Prorector; nicht nur barüber, daß so etwas unter seinem Prorectorat passiert, baß so etwas unter seinem Prorectorat passiert fonnte, nein, daß es wirklich geschen war, ohne daß er auch nur eine Ahnung davon gehabt, und nachdem er vor saum vierzehn Tagen einen längern Bericht an das Euratorium entsandt hatte, dahin: "daß sich in Göttingen nicht die geringste Spur von jenem Geiste der Ungufriedenheit und bes Wisvergnügens mit öffentlichen Zuständen rege, der an andern Universitäten mit Recht bestagt werde, die afademische Jugend, ein Beispiel nehmend an dem Geiste ihrer Lehrer, halte sich fern von aller und jeder Politik."

Und nun diese Demonstration, die in ganz Deutschland, ja bei dem Ause Göttlingens in Europa Aufsehen machen mußte! Wie sollte er vertuschen oder verkleistern können, da Dabelow selbst nach Dannover wollte? Was aber beinah des Schlimmelie war, wie sollte er rechtsertigen, daß die Studirenden ihn in Gegensatz u Dabelow gesetz, ihm ein Bivat gebracht hatten? wie sich selbst rein waschen von dem Glauben der Studirenden, daß er liberal sei, wie sich selbst anschwärzen?

Der afabemifche Senat versammelte fich am Nachmittage, um bie betaillirten Berichte ber Bebelle über bas wie, burch wen, auf wessen Beranlaffung zu hören, und da bieg es denn: burch die Berbindung Göttingia, auf die Beranlaffung ber Studiofen hermann Baumgarten und Georg von Schent.

"Ift ersterer nicht berselbe junge Bursche, welcher auch auf bem hanstein bei Gelegenheit der Waterloofeier schon eine verdächtige politische Rede gehalten hat?" fragte der Universitätsrath.

"Ja mohl", fagte Schafer, "berfelbe, ber bie Corps hier ju Grunde richten und eine allgemeine Berbindung aller Stubenten einrichten will, ein unruhiger, gefährlicher Ropf!" "Citatur auf morgen, nebft bem Borftanbe, Genior, Confenior und Gecretar ber Gottingia: wir muffen ein Erempel ftatuiren, ehe wir nach Sannover berichten", befahl ber Brorector; ,, und bann, meine herren Collegen, wer nach auswärts fchreibt, fei es nach Sannover, fei es an einen Freund' auf einer andern Universität, ber ermahne bee Borfalle nur ale einer Bagatelle ohne alle politische Bebeutung, ale That eines halb hirnverbrannten Jünglinge, ber irgenbeinen Brivathaf gegen Dabelow auf biefe Beife gum Austrage gebracht habe, ale einer Rache ber gottinger Studenten für bie Schmähungen Dabelom's auf Göttingen, bas . er nur feiner Burfte megen berühmt genannt bat. \*)



<sup>\*)</sup> Es thut une leib, conflatiren ju muffen, bag Beinrich Beine's

Die Jungfraulichfeit ber Georgia Augufta, was politifches Getreibe anlangt, barf in teiner Beife bem leifeften Zweifel unterliegen."

Am anbern Tage gab man hermann bas Consilium abeundi, b. h. ben Rath, binnen vierundzwanzig Stunden Göttingen zu perlaffen, wenn er nicht aus ber Stabt gebracht werben wolle. Beorg von Schent mußte acht Tage Carcerftrafe ertragen, ben Genioren murbe anbefohlen, die Göttingia aufzulöfen. Bermann ging gern, mar boch nicht ein einziger Lehrer in Göttingen, beffen Bortrag ihn gefeffelt, ju bem bas Berg ihn bingezogen hatte. In Jeng bagegen fant er Luben, an bem fein Berg icon bing, fand er Fries, Dien und viele alte Lutower. Die Göttingig wollte ihm bis Beiligenftabt bas Geleit geben, unfer Freund mehrte es ab, unter bem Bormanbe, querft einige Tage in ber Beimat gubringen gu mollen. Die Mutter vergoß gwar reichlich Thranen, ba fie fich fcon wieder von dem Gohne trennen follte, ber Bater aber, ber bas alte Unmefen ber abelichen und burgerlichen Forstcarrieren und die alte Batroneffen und Connerionewirthichaft in feinem Dienftfache mieberheraeftellt fah und bem meber bie gange Reftauration, wie



Bort nur eine Wiederholung beffen ift, was funfgehn Sahre fruher Dabelow icon geichrieben batte.

fie brüben in Kurhessen, noch die halbe, vermittelnde Wiederherstellung des Alten, wie man sie im Hannoverischen versuchte, nach Sinne war, sagte nur: "Junge, glaube aber nicht, daß die Goldfüchse jungen. Halte bich nur an die Zinsen!"

Der Student, der sich seine Sachen von Göttingen mit der Post nach Jena nachschaft ließ, marschirte in einer reich mit Schnüren besetzten Polonaise, der langen Pfeise mit weiße golde-schwarzen Duasten und mit der gleichfarbigen Mütze vergungt dem Leinethase zu, um über Mühlsausen die ersehnte Stätte zu erreichen.

Es war ein herrlich flarer Februartag, als er auf ber Höhe bes Rufteberges von ber heimat, von ber gangen schönen Gegend um Göttingen, vom Gleichen, Danftein, Ludwigsstein, Myrensstein um Meißner Abschieb nahm und nach Often schritt. Er blidte noch manchmal nach bem Meißner hinüber und nach bem Hohen Dagen, dann aber wurde darauf losmarfchirt und ein Körner'sches Lied gesungen.

Abe! Abe! Abe!

## Achtes Rapitel.

## Beronica Eruella.

Wir mußten eigentlich die weitere Entwickelung, die in hermann Baumgarten während eines breijährigen Aufenthalts in Jena vorging, verfolgen, wäre sie nicht der seiner Altersgenossen so ähnlich gewesen wie ein Si dem andern. Er hatte die allgemeine Burschenschaft gründen zelfen, det dem Wartburgsfeste eine hervorragende Rolle gespielt, war mit allen bedeutenden Leuten, die damals in Jena studirten, eng befreundet, schwärmte sür vollsthümliche Ausbildung des deutschen Boltes, discourirte mit Snell und Sprewis über die Möglichseit der Herschung eines deutschen Reichs durch einen Gesheimbund, weiterte und sluchte über die Karlsbader Beschülfig und jammerte dann sentimental im Chor mit den Georossen.

Bir hatten gebauet Ein ftattliches Saus!

Aber unfer fünftiger Geschichtsforscher war fern geblieben jener mystisch-christlichen Schwärmerei, die sich in den Kreisen Sand's entwickelte.

Durch Luben angeregt, machte er beutiche Geschichte zu seinem Hauptstudium und beschäftigte sich fruh mit alten Annalen und Chronifen, Urfunden und Dipsomen. Er wollte eine akademische Carrière machen, Lehrer der Jugend werden, dieselbe für das Baterland begeistern.

Seine Doctorbissertation handelte über das lustige Teben am Hofe Welf's VI. zu Altorf und den Verlauf der Giter Welf's an Kaiser Friedrich. Die Annales Altahenses des Abts von Niederaltaich die keinen ihn hamptsächtich als Duelle und brachten ihn auf den Gedanken, seine Hoelle und brachten ihn auf den Gedanken, seine Hoelle und Briodvocent im Göttingen mit einem Werfe über Heinrich den Towen zu beginnen, zu dem er unter Luden's Anseitung jetz schon Borssuben machte. Aber um ein solches Werf schreiben zu tönnen, mußte er Italien gesehen haben, er mußte das Altorf, das er beschrieben hatte, er mußte ganz Baiern kennen kernen, hier und da nach alten unentseckten Urkunden forschen, denn das war die Lust des Gelehren, Klosterbislichken zu durchftsbern, etwas Neues zu entdeten, das ihm Ruhm dräckte.

Seine Mittel erlaubten ihm ja die Reise. Der junge Doctor wanderte durch bas Werrathal in die

Beimat und überrafchte Bater und Mutter burch fein blühenbes Ausfehen. Er hatte fich jum Manne entwidelt, aus bem magern, edigen, boch aufgeschoffenen Burfchen war ein breitbruftiger, gewandter Dann gemorben. Die Lahmheit im Rnie mar bant einem methobifden Turnen gang gewichen, und man fah an Schritt und Tritt, an Auge und Bange, bag man hier einen unverborbenen fraftigen Jungling bor fich habe. Die blaue Polonaife mit ihren Schnuren und Trobbeln mar burch einen einfachen beutschen Rod mit ftebenbem Rragen erfett, über welchen ber weiße Rragen bes Sembes weit übergeichlagen mar, aber bon einem Loden= mulft, ber bis auf ben Ruden hinabfiel, bebedt murbe. Am Rinn fraufelte fich ein fcmarger Bart, und ein gierliches Schnurrbartchen ichmudte bie Lippen. Darianne fonnte ftolg auf ihren Sohn, ben Doctor, bliden, und auch Ostar freute fich bee fraftigen Burichen.

Diesen hielt es aber nicht lange in der heimat, die Wanderlust war über ihn gesommen, es 30g ihn nach Rom, er mußte die Orte, wo sein held heimrich die berrätherischen Römer niedergeschlagen, er mußte die Burg des Erescentins, die Tiberbrück und die Hischeiche des Janiculus, um die der Kamps gewälthet hatte, mit eigenen Augen sehen. hermann wollte denselben Beg innehalten, den Briedrich I. bei seinem Römerzuge

eingeschlagen hatte, bom Lechfelbe bei Augsburg über Briren, Boten und burch bas Trientinerthal gieben. bem Laufe ber Etich folgen, über Berona nach Brescia und Biacenga bie rongalifche Cbene befuchen. Reifeausruftungen murben möglichft befchleunigt, ein Roffer mit Bafche und Rleibungeftuden nach Augeburg vorangefenbet. Dann trat ber junge Belehrte, bas Ranglein auf bem Ruden, in ber rechten Sanb ben berben Ziegenhainer, in ber linten bie lange Bfeife mit ben ichwarg-roth-golbenen Quaften, in ber Brufttafche Baf. Doctordiplom und Bechfel auf München, Floreng, Rom und Bien, Die Reife burch Gubbeutichland, ben Rhein hinauf, bann burd Burtemberg an. Die Mutter ermahnte ben Sohn noch beim allerletten Abichiedefuffe, nicht zu vergeffen, bag in Bien bie Coufine Beronica lebe, bie eine berühmte Gangerin und fehr fcon fein folle. Er mone fich nicht in fie perlieben.

hermann sah auf seiner Reise viel und sernte viel, er sah schoe Gegenden, Städte, Bilber und Kunstwerte, durchsidderte alle Bibliothesten und studirte alle Pergamente; was er aber nicht sah, waren die glüshenden Blicke, mit denen schone Toscanerinnen und Römerinnen ben schlamten Jungen im deutschen Costium verfolgten. Das schone Geschlecht hatte keinen Reig für ihn, er hatte den Kopf so voll von heinrich dem Löwen und

all ben Zuständen des alten Deutschen Reichs unter ben ersten Hohenstaufen, daß ihm für schöne Mädchengestalten tein Plat blieb.

In ber That hat die Wiffenschaft die Macht, junge Männer so zu erfüllen, daß sie jahrelang kaum dom Dassein eines zweiten Geschiechts wissen, und wer Deutschand, Italien, die Schweiz so zu Tuß durchwandert, wie unser junger Freund that, wer bemüht ist, die kleinsten Details der Zeit vor siedenshundert Jahren zu ergründen, wie sein Werus es erforberte, ber wird auch nicht einmal in Träumen vom schönen Geschlechte berührt. Aus Italien durch die Schweiz zurückgekehrt, wandte sich der Doctor an Tirol, das er kannte, vorbei, wandte sich der Bertgen und Seen zu, stieg dann zur Donau herad und suhr mit dem Dampfer von Linz nach Wien.

Der junge Baumgarten hatte viel gesernt in Jena wie auf seiner Reise, von bem aber, was man gute Lebensart nennt, wußte er nichts; er stürmte noch immer als alter jenenser Student herum und würde den gangen Tag mit seiner langen Pseise mit den schwarz-rothgoldenen Quasten in der Kaiserstadt herumgesaufen sein, hätte ihm nicht am Tage nach seiner Ankunft, als er sichon morgens auf der Biber- und Dominicanerbaftei, die seiner Bohnung am nächsten lagen, mit der Pseise

fpazierte, ein Polizist bebeutet, daß das Rauchen hier nicht erlaubt sei; für diesmal wurde er mit 2 Gulben Schein Strase nach dem Weißen Wolf zurückgeschickt, um die Pfeise dort abzulegen.

Der Reifende hatte fich angewöhnt, in jeder Stadt, bie er befuchte, querft ben bochften Thurm gu erfteigen, um fo eine Ueberficht von bem Beichbilbe zu geminnen. Auch hier mar er benn bis jur Bhramibe bes Sanct-Stephan über die Uhrftube hinaufgeftiegen, fobag er auf bas hohe Dach ber Rirche mit feinem riefigen Raifergar hinunterfah. Ginen Blan von Wien in ber Sand, ftubirte er ftundenlang bas unendliche Saufermeer ber Stadt und ber Borftabte und fuchte fich bie Sauptrichtungen nach ben vier Bierteln und ben Sauptlinien ber pierundachtzig Borftabte zu merten, fich, mas bie Altstadt anbetraf, bie wenigen Plate und Sauptftragenrichtungen in ben Ropf ju zeichnen. Dann aber begann er einige Tage bom Morgen bis jum Abend Stadt und Borftabte ju burchlaufen, benn geben fonnte man bas nicht nennen, auf ben Bafteien und Glacis bie Dandies und Damen beinahe umgurennen, und fich angufeben, mas ale Gebensmurbigfeit gerühmt murbe. Nachbem bie Schauluft geftillt mar, ging es in ben Staub der f. f. Sofbibliothef. Der Doctor hatte von Bena Empfehlungen an ben Bibliothefar Ropitar, und biefer mar ihm mit wienerifcher Befälligfeit behülflich, alles vorzulegen, mas fich in Bezug auf die Beit Beinrich's bes Lowen in Annalen und Sanbidriften borfand, und ber Forfcher mar in ber That fo gludlich, ein paar alte Sanbidriften ju entbeden, welche gang neue Aufschluffe gaben, bie eine in Begiehung auf bie Mathilbifden und über bie gefammten Belfifden Buter in Italien, die Beinrich bei bem Romerquae ben italienischen Bettern abtrat; bie andere über bie Berheirathung "Ja fo mir Gott's" mit Beinrich's Mutter Gertrube, ber Tochter bes Raifers Lothar, über ihren Bergicht auf bas Bergogthum Baiern ju Bunften bes Bemahle, ben Rrieg Belf's VI. gegen bas Saus Defterreich, bie Schlacht bei Beineberg und die Fabel von ber Beiberthat, fodaß hermann burch alle Stunden, welche bie Bibliothet geöffnet mar, morgens von neun bis amolf und nachmittage von brei bie feche Uhr arbeitete. excerpirte, abidrieb und nachfuchte.

Der Bibliothekar Kopitar bentete bem jungen Mann an, daß er ihn gang gern in das Belvebere begleiten und die Ambrofensammlung zeigen wolle, daß er inzwischen nicht versehle, wie seine burschilos Tracht hier auffalle, namentlich das Baret und das lange Haar. Benn er ihm einen guten Rath geben dürfe, so solle er sich das lange Haar schneiben lassen und statt bes Barets einen Chlinder auffeten. Dann würden ihn auch die schwennadels noch einmal so freundlich anisauen wie die Stubennadels noch einmal so freundlich anisauen als jett, wo sie ihn als ein Wundertspier anstarrten. Der Burschenschaftsmitstifter erwiderte aber, daß ihm schon or der Zeit graue, wo er als Privatdocent die Angseröhre auf dem Kopfe haben müsse, daß er, solange er noch nicht ins Philisterthum getreten sei, sich von seinem Baret und langem Haare nicht trenne. Wienerimen habe er noch nicht gesehen und werde sich um dieselben auch nicht viel kummern, und was die Stubenmadels anlange, so lasse die Rosi, die im Weisen Wolfausverte, an Zuvorsommenheit trotz bes langen Haars nicht sessen zu werden.

So war ber junge Doctor beinahe vierzehn Tage in Wien, ohne baß es ihm einsiel, die Cousine Beronica zu besuchen, sich auch nur nach ihr zu erkundigen. Bar nachmittags die Bibliothes geichlossen, so psiegte er einen Spazierweg zu machen, ober mit einem Setlswagen nach einem ber zahlreichen Bergnügungsverbitter ber Linie, nach Dornbach mit dem schwarzenberg'schen Parte, nach Dobbling, Frinzing oder Hietzing zu fahren, ober den Weg auf der Schotten, und Elendbastei zur Franz-Josephsbasseiz zu

nehmen, um bon ber Ferbinandsbrude in ben Prater zu fahren.

Eines Tages, als er die Augustinerbastei hinabwandelte, um über die Clisabethörike an der Wien herunter zum Belvedere zu gelangen, und so dei den Opernhause vorbeikam, las er unwillfürlich den Anschlagsettel und sah, das Beronica Eruella heute in Beethoven's "Fidelio" in der Titelrolle auftrete. Das Opernhaus war damals noch nicht nach dem Glacis hinausgerückt auf den schönen Blat zwischen Kingstraße und Altstadt, es lag am Spitatpsat in der Nähe der ominösen Wassischkraße. Da mußt du ja die Coussine schen und singen hören, dachte der Geschichtscher Hein und singen hören, dachte der Geschichtscher Heinrich's des Löwen und drängte sich unter die Wenge, ein Billet zu erobern.

Hermann hatte in Mailand, Florenz, Turin weltberühmte Sängerinnen "trillern, tremuliren, aufschreien" hören, wie er sich auszubrücken psiegte, benn es sehste ihm silt Musik und Gesang an jedem seinern Sinn, und die Burschenschafter hegten eine gewisse Berachtung gegen das verweichsichende Operngetriller. Die Oper "Fidelio" kannte er nicht, allein schon ihr halb politischer Inhalt zog ihn an. Als er nun aber Fidelio natürlich, seurig und energisch den Muth eines siedennen Weibes darstellen sah, als er Beronica hier in weichen, bittenden

Tönen, mit seelenvoller Tiefsinnigkeit die erste große Arie und das Duett mit Aforestan singen, dann sie mit markdurchschitternder Gewalt die Worte "Ich bin sein Weib" dem Bigarro zurusen hörte, da ersäßte ihn derselbe halb wahnsinnige Enthusiasmus, in welchem das Bublitum sich im Beisallosturme gehen ließ. Der Jüngling sah in der Cousine die durch die hohe begeisternde Wacht ihres Gefanges alles hinreißende Künstlerin und die hehre Jungfrau.

Und Beronica? Wir muffen einige Sahre gurudichauen, um ihren Bilbungegang ju verfolgen.

Die Sängerin hatte eine eigenthümliche Erziehung von ihrem Bater erhalten, der sich aus Salzmann'schen, Bafebow'schen und andern Schriften wie aus Lasoniaine'schen Erziehungsromanen eine eigene pädagogische Wethode zusammengesett hatte. Zunächst war schon bei der Geburt des Kindes von ihm entschieden, daß dasselbe eine Sängerin werden solle; Bater und Mutter hatten schöne Stimmen, der Gesang hatte sie zusammengesührt, warum sollte das Kind aus der Art schlagen? Sodann sollte das Mädden den Verführungen der Wänner, denen Sängerinnen und Schauspielerinnen so häusig unterliegen, nicht ausgesetzt werden, mindestens schaften von Erseans, ihnen zu widerstehen in der Lage sein. Das Kind sollte

forperlich und geiftig abgehartet und gegen Liebesgebanten gleichgültig geftimmt werben. Der Cantor Eruella meinte, eine Rinberfeele laffe fich ftimmen wie ein Inftrument. Trot Bitten und Thranen ber Mutter beftand ber Bater barauf, bag Beronica von ihrem fünften Jahre an Rnabenfleibung trage, fpater murbe fie in die Anabenvolksichule geschickt und mußte bann Die Rectoricule befuchen, um bier Lateinisch wie Briedifd, Mathematif und Befdichte zu lernen. Erft als Beronica bem Confirmationsunterrichte zugewiesen murbe. in ihrem amölften Jahre, feste bie Mutter es burch, baf fie aus ber Anabenichule fortbleiben burfte und Mabchenkleiber erhielt. Der Rector gab ihr Brivatftunden im Lateinischen, bamit fie fünftig befto leichter bas Italienische lerne.

Aber auch in Madgensteibern blieb Beronica eine wilde hummel, ber im Schlospart von heuftebt tein Baum zu hoch war, die ihre Schwärmer sliegen und thausen ließ, sich im Schlegen übte, wenn sie einer Pistole habhaft werben sonnte.

Darin hatte ber Bater recht gehabt, Beronica hatte eine wunderbar schöne Stimme und behielt sie auch nach ben Uebergangsjahren; ob aber die vielerlei psychischen und physischen Experimente, welche der Bater mit dem Mädchen aufgestellt hatte, und es waren darunter gar

setstjame, den Zweck erreichten, das Herz Beronica's gegen Geschlechtskiebe abyusumpfen, müssen wir bezweiseln. Denn ein halbes Jahr nach der Consirmation war sie die Hauptperson einer rührenden Abschiebes Cachetenhaus nach Kassel geschiedt, und Beronica wartete seiner am Abend vor der Abreise im Part in der Jelängerisliebersaube, in der Abele, das Kind, einst geseufzt hatte. Beronica seufzte nicht und weinte nicht, sie schiebe zu sein. Sie küssel die Gesliebt zu sein. Sie küsse die Gesliebt zu sein. Sie küste Otto von Bogessang und sagte: "Ich wie die die kiebt die Gesliebt die Senicht die Gesliebt die Senicht die Gesliebt die Senicht die Gesliebt zu sein. Sie küste Otto von Bogessang und sagte: "Ich wie die kiebt die Senicht die Konstell die konst

Rurze Zeit darauf mußte auch Beronica von der Mutter Mischied nehmen, der Bater selbzi brachte sie nach Eelpzig zu einem alten Freunde und Collegen. Sie sollte hier in Gesang, Declamation, Mimit und Tanz weiter gebildet werden. Das junge Mädschen lernte schiell, Anstand war ihr angeboren und sie brauchte nur Damen zu sehen, um zu wissen, wie sie sich kleiden müsse. Bon Mutter und Großmutter her schien sie ein Talent zur Modisstin überdommen zu haben. Mit wenig Gelbmitteln wußte sie sich überall zu helsen

Aber der Bater ließ es am Gelbe nicht einmal fehlen, jo sparfam er sonst war; als fie jum ersten male als Concertfängerin öffentlich auftrat, legte ihr Madame Caloni, bei der sie jeht lebte, ein Reib von weißem Atlas an, das der Bater ihr schenkte.

Die Caloni mar einft eine ausgezeichnete Gangerin gemefen, hatte in Stalien und Baris, ja in allen europaifchen Refibengftabten großen Beifall geerntet, mar pergottert und angebetet morben, aber auch viel betrogen, wie fie fagte. Gie hafte die Manner als ein burch und burch treulofes, egoiftifches, nur nach bem Genuffe bes Augenblide hafdenbes Gefchlecht, bas feiner Bingebung von feiten ber Frauen werth fei. Gie benutte bie Stunden, mo Beronica nicht ubte, bie Stunden bei Tifch und auf Spaziergangen bazu, bem jungen Bergen gleiche Berachtung gegen bie Manner einzuprägen, indem fie von allen ihr widerfahrenen Treulofigfeiten in machtig aufgetragenen Farben ergahlte und natürlich verschwieg, wie oft fie felbft mabrend ber Dauer eines gartlichen Berhaltniffes mit bem Tenor S. ober bem Bag 3. mit bem Graf D. ober Rittmeifter U. zu fofettiren angefangen und baburch ben Bruch verurfacht habe.

Die Heuftedterin war bei ber Caloni in Penfion, erhielt Unterricht im Italienischen und in ber drama-

tifchen Runft. Es mar mit ber alten routinirten Sangerin ber Bertrag abgefchloffen, fie folle bie angebenbe Runftlerin auf ber Buhne einführen und fie bemuttern, nachbem fie fich als Concertfangerin ben Beifall bes Bublitums errungen. Ale Belohnung für ihre Dienfte mar ihr bie Salfte von bem verfprochen. mas Beronica in ben erften fünf Jahren als Gangerin verbienen wurde. Rach funf Jahren wollte man aufs neue accordiren. Das junge Madchen errang bei ihrem erften Auftreten im Gemanbhausconcert raufchenben Beifall, fie fang eine große Arie aus Glud's "Iphigenia", bie ihr ber Bater icon ale Rind eingeübt hatte. Rein Bunder, bag ber Beifallsfturm fo groß mar, benn Beronica ftand ba als eine mahrhaft blendende Ericheinung, groß, ichlant zwar, boch im funfgehnten Lebensjahre mit ichwellenden Formen; nirgends Ediges an ber gangen Geftalt. Rafe und Mund ebel geformt, magig rothe Befichtefarbe, aber zwei ichwarze große Mugen, die wie Diamanten funtelten, üppiges braunichwarzes Saar, bas nach bamaliger Dobe in langen Loden bas eble Beficht einrahmte. Bor allem waren es aber bie iconen, untabelhaften, weißen Arme, bie fleinen Banbe und Fuge, die fie auszeichneten. Diefe Arme - Beronica mußte, bag fie ichon maren und trug fie blog bis an bie Achfel - wenn bie Runftlerin

fie fallen ließ und fie auf dem weißen Atlastleide in malerifcher Rundung zu ruhen schienen, erhielten durch Atlas und Handschuhe noch Folie. Der Atlas sah gelb, die weißen Handschuhe todt aus, während durch die Marmorarme das rosenrothe Leben hindurchschimmerte.

Wahrlich, die Caloni hätte nicht nöthig gehabt, sechs Blumensträuse selbst zu winden und durch diensteare Seister der Debutantia zu Küßen werfen zu lassen waren von allen Seiten Blumen, und selbst Damen waren von der Anmuth der Erscheimung so bezaubert, daß sie die Bouquets, die sie selbst socken erst von ihren Anbetern erhalten, der Sängerin opferten.

Als Beronica in der zweiten Abtheilung des Concerts noch einmal auftrat, um ein altes deutsches Boltslied zu singen, wozu der Bater selbst die Beise gesetzt hatte, wollte der Applaus tein Ende nehmen.

Man hatte zwei große Körbe voll Bouquets mit in den Bagen zu nehmen und fand am andern Morgen in einem eine Diamantnadel.

Alle Journale ber nächften Tage waren voll von bem neuen "Stern", von ber aufgegangenen "Sonne", welche die Catalani bald verbunklen würde. Spitheta, mit denen man Beronica überhäufte, kamen tausensach, es regnete Sonette, Oden und Liebesgedichte.

Die junge Sangerin fühlte jum erften male ben

Raufch, ale Tageshelbin gefeiert zu werben, in Journalen und Tagesblättern ihren Befang wie bie Goonbeit ihrer Berfon gepriefen, fich von ber Menge angebetet und vergottert ju miffen. 3hr Berg mar für folde Dinge nicht unempfindlich, hatte boch ber Bater ihr ichon ale Rind eine folche Butunft ale Runftlerin vorgemalt und hundertmal wiederholt: "Du wirft als Rünftlerin auf Leibenichaft und Mannerliebe verzichten muffen, aber Ehre, Ruhm, Golb und Diamanten werben bich troften." Ehre, Ruhm und Golb ju gewinnen, um bem alten Bater und ber Mutter vergelten gu fonnen, mas fie an ihr gethan, biefes Trachten fullte jur Beit ihren Beift aus, foweit berfelbe nicht burch bie Runft felbft eingenommen mar. Denn bas verfteht fich bei einem fo jungen Dabchen von felbft, bag es por allem ber Runftenthufiasmus mar, ber ihr Streben trug.

Es gewährte ber glüdlichen Beronica ein unenbliches Bergnügen, alle Recenfionen über ihr Auftreten zu fammeln, abzuschreiben und bann ihrem Bater die gebruckten Originale zu fenden.

Bereits am zweiten Tage nach bem Concert fam ber Director bes Stadttheaters, um dem neuen Stern am leipziger Horizont ein Anerbieten wegen einer Probeund Gastrolle zu machen, und erfüllte damit ihren sehn-

lichften Bunich. Gie follte bie Berline in "Don Juan" fingen. Schon gu ben Proben brangten fich bie bevorzugten Runftbilettanten, und zwei Tage vor ber Bor= ftellung mar bas Saus ausverfauft. Berline murbe mit Enthusiasmus empfangen, unter Blumen und Bouquete beinahe erftidt, in jebem Acte fteigerte fich ber Beifall und bas Bervorrufen. Gie mar aber auch eine ju reigende Berline, biefe leichte gragiofe Bemeglichkeit, biefe ichlante Taille mit bem fproffenden Bufen, biefes ichalfhafte Lächeln und wieder biefe Sobeit. Ihre feelenvollen Augen machten die Bulfe aller Manner rafcher ichlagen und ichienen felbft in bem Don Juan, ber es nicht blos im Stude, fonbern im leben mar, in bem großen Belbenfanger - no, ein fuges Berlangen zu entzünden, benn er fang ichmelgender, verlocender ale je, und fein Spiel und feine Weberben entgundeten wieder bie Frauenwelt, mahrend bas lachluftige und meniger benfende Bublifum burch Leporello unterhalten wurde. Donna Anna und Donna Elvira ftanden mit neibischen Bliden binter ben Couliffen und flüsterten fich allerlei boshafte Bemertungen über ben neuen Stern gu, beffen Untergang fie fehnlichft berbeimünfchten.

Die Caloni feierte die Triumphe Beronica's als eigene Triumphe, denn es hieß, die Schülerin ber

größen Casoni, und manches Lob, manche Erinnerung an frühere längstgeschwundene Zeiten wurde dabei wieder aufgefrischt. Einer der bet beliebtesten Opernrecensenten hatte die gute Idee, sich von der Casoni ihre erichhaltige Sammlung von Kritiken über eigene Leistungen auszuditten und verglich nun das Auftreten der Schülerin mit dem Auftreten ihrer Lehrerin vor so und so viel Jahren in Paris, Mailand, Neapel, Wien und Petersburg, um zu zeigen, was Beronica etwa von ihrer Lehrerin gelernt und was sie selbst eigenes hinzugedichte habe. Aber die wunderherrliche Beronica war selbst ein Gedicht, ihre Persönlichkeit konnte nicht verglichen werden mit der der Casoni, wenn dies in der Jagend auch noch so school gewosen wäre.

Der "Don Juan" mußte breimal wieberholt werben und jedesmal geschaft es bei übervolsem Haufe und gleichem Erfolge für die Sängerin. Während ber zweiten Aufsührung war ein prächtiger und bostbaren viener Flügel von unbekannter Hand in die Wohnung ber Künsterin, die sich bisher eines entliehenen Instruments bedient hatte, geschaft und nehf einem sinnigen Sonett ber Sängerin verehrt worden.

Beronica fcmebte in einem Meere voll Bonne, Befriedigung und Gelbstgefühl. Nur Eins storte fie, bie enorme Zahl von Anbetern, die fie mit Gedichten, Bufdriften, Gefchenken, Befuchen überhauften, vom abgelebten Greife bis zu bem eben aus ber Schule entlaffenen Studenten.

Sie hatte ein so reiches Spielhonorar bekommen, baß sie ihren Actern eine ansehnliche Summe zum Geschent sent benehn fenten fonnte, was sie außerordentlich glüdtlich machte. Dann aber war das Instrument ihre Freude. Zum ersten male sich auf einem eigenen Instrument zu begleiten und noch dazu auf einem solchen, wie es gewiß wenige in Leipzig gab, gewährte einen eigenthümlichen Reiz.

Die Caloni war bemüht, in dem Busen Beronica's das Gefühl des Ehrgeizes, des Ruhmdurtkes, aber auch des Gold- und Diamantendurtkes auf geschickte Weise zu stärken. Als der Director die junge Künstlerin von neuengap ur der Gastrossen wollte, um die Königin der Racht zu singen, war sie es, die mit demselben unterhandelte und das Spielsponorar in die Höse trieb.

Sie hatte die ungähligen Blumenbouquets, die von der Bühne nach Saus gebracht wurden, eigenhämdig durchwühlt, nachdem Beronica der Mutter die schönften derselben nebst einem schwarzseidenen Aleide zum Geburtstage geschentt hatte. Nach der zweiten Borstellung ward abermals eine Diamanttuchnadel, nach der dritten eine Diamantbrosche gefunden.

"Wer bas aibt, liebe Beronica", hatte fic gefagt, "gibt mehr, und ich hoffe, bag bu nach ber zweiten ober britten Borftellung ber Ronigin ber Racht in einem echten eigenen Diabem erscheinen und ben Theaterplunder gurudweisen fannft. 3ch werbe mit biefen brei Schmudftuden, bie bu bisjest erft befiteft, bich fo ausichmuden, bag fie allgemein auffallen und bie Sterne in beinem fcmargen Rleibe verbunteln follen. Das mußt bu mir inden versprechen, nie einem beiner 21n= beter, und fei er noch fo freigebig, mehr ale bochftens einen Sandfuß ju geftatten, feinen Blid voll Liebesglut aus beinen Augen, wie bu einmal mahrend bes Spiels, ich weiß nicht, ob willfürlich ober unwillfürlich bem Don Juan gufchleuberteft, fobag er unter ber Schminte errothete, feinem ein freundliches Lächeln gu vergonnen. Gei ftolg wie eine Ronigin, und bu bift ja bie Ronigin bes Befanges! Lag fie wie Sflaven au beinen Rufen fcmachten, lag fie feufgen und fleben, bleibe Ronigin, Siegerin. Erft wenn bu burch Reichthum frei und unabhangig geworben bift, bente baran, über Berg und Sand ju verfügen, wenn bu bann überhaupt noch Luft haft, bas Joch ber Che ju tragen."

Diefe Lehren fielen auf einen fruchtbaren Boben. Beronica hatte gegen bie Mannerwelt schon eine große Boreingenommenheit, ihr vorherrschenber Charafter war Stolz, die Art und Weise aber, wie alte und junge Geden sie anbetten, zu ihren Füßen winselten, für eine lobende Zeitungsnotiz, für ein Bumensträußen einen reundlichen Blick einzuhandeln suchten, war ihr in der Seele zuwider. Die faden Schmeicheleien, mit denen man sie überhäuste, schmeichelten ihrem Stolz nicht, sondern beleidigten ihn. Sie hatte trot ihrer runden, weichen Formen in der Seele etwas Männliches, dem alles Zahme, Nachgiedige, Willens und Charattertosse missiel; und das sächsische Boll überhaupt, das seinziger Dandythum insonderheit hatte es in diesen Untugendem weit gebracht. Sie war deutsche Patriotin und haßte den Uebermuth der Franzosen, der sich in Sachsen in tausend kleinen Dingen geltend machte.

Nun war es die Zeit nach Ablauf des Waffenstillstandes vom Sommer 1813, als sich die Berbündeten zum Herbstfetdzuge bereiteten. Die Schlacht bei Kulm war schon geschlagen, das Hauptquartier der Berbündeten aber noch immer in Teplit, die große Armee Napoleon's noch in Dresden und der Sächsischen Schweiz. Täglich zogen Deutsche, Weistalen, Würtemberger, Babenser und fonstige Rheinbundstruppen, von Augeran in Würzdurg gesammelt, durch Leipzig zu der großen Armee, um gegen die eigenen Brüder zu sechsten. Die Künstlerin sand es in hohem Grade verächtlich, daß

man in Leipzig ein funfzehnjähriges Mäbchen, sie selbst, 
vergötterte und Theater, Oper und Concerte mehr als 
Kriegsnachrichten die Spalten der Journale und Tagesblätter füllten, während in Böhmen gefämpft wurde, 
Blücher an der Rahbach Napoleon gezeigt hatte, was 
preußische Landwehr vermöchte, und Bülow und die 
Kordarmee bei Dennewih Neh den Unüberwindlichen 
schliebe.

Bald follten aber bie guten Leipziger den Ernft ber Lage gewahr werben. Gin Obfervationscorps unter Margaron lagerte bort. Enbe Geptember rüdte nun auch Marmont mit feinen Scharen und Latour = Maubourg's Reitern ein, fobag bie Stabt fortan einem großen Lager glich. Dann jog noch Augereau von Erfurt heran und Mitte October marfchirte bie gange große Armee, außer St. Epr, von Dreeben auf Leipzig. Es mar offenbar, baf in Leipzige Gbene bie große Entideibungeichlacht geichlagen werben follte. Much ber Ronig von Sachfen mar in Begleitung Napoleon's gefommen und in ber Pleigenburg abgeftiegen. Mangel und Schred beherrichte ben Sanbelsort. Beronica wohnte am Fleifcherplate, fie hatte im Rorben einen Arm ber Bleife und bahinter bas Rofenthal, por fich bas Theater, links ben Schulplat. Sie mar feit vier Bochen in ber ichrecklichften Stimmung, nicht bas ber-

broß fie, bag fie in ihrer mit jo vielem Erfolge begonnenen Laufbahn burch bie friegerifchen Greigniffe unterbrochen mar, fonbern bag fie baburch in jeber ihre fünftlerifche Ausbildung betreffenden Arbeit geftort murbe. und noch mehr, bag fie tagein tagaus bas Rlagen und Jammern ber Caloni über biefe Unterbrechung bes Berufe, über biefen ichredlichen Rrieg, über bas Musbleiben ber Diamanten und ber reichen Anbeter hören mußte. Gie hatte ihrem Bater bei ber Abreife ichmoren muffen, fofern fie nicht frant ober beifer fei, minbeftens eine Stunde taglich Scala zu fingen. Es mar aber unmöglich, biefes Belöbnig ju erfüllen; außer etwa eine ober zwei Stunden nach Mitternacht mar es auf bem fonft fo geräufchlofen Fleischerplate nicht ftill genug. um auch nur einen Ton auf bem Inftrument anfchlagen, gefchweige fingen ju fonnen. Trainwagen, Ranonen. Munitions-, Getreibe- und Bagagemagen, Reiter und Infanterie tamen und gingen fortwährend auf ber Strafe nach Lindenau und ben Bruft binauf unter ihrem Saufe porbei; es mar ein Gefahre, Gelarme, ein Beitichenknallen, Fluchen, Spectateln in allen Sprachen, bag man fein Genfter öffnen tonnte, viel meniger muficiren ober gar fingen. Und bas bauerte bis Mitternacht und fing ben frühen Morgen wieber an. Wer in Leipzig lebte, mußte fich mahrend ber Deffen an viel garm, viele Befchrantung gewöhnen, aber biefes Kriegsgetofe, biefes Erommein, biefe hörnerfignale ober gar biefe Parademusiten tonnten ein mufitalifches Ohr vernichten.

Die Rünftlerin versuchte umfonft burch Lefen und Studiren über biefe Calamitaten hinmeggutommen, fie hatte jum britten ober vierten male nach "Deifter's Lehriahren" gegriffen, ohne fich irgend bafur begeiftern ju fonnen, fie hatte "Berther" gelefen, ohne marm ju merben ober folche Sentimentaliat auch nur begreiflich ju finden. Gie versuchte Schiller's "Mesthetische Briefe" und Jean Baul's "Mefthetit" ju ftubiren, ohne etwas bavon in fich aufzunehmen, heute murbe fie von Ropfweh, morgen von Digrane geplagt. Enblich hatte fie fich refignirt, bas Sauptquartier murbe aus ben porbern Rimmern in bas fogenannte Frembengimmer perlegt. welches nach Norden lag, einen fleinen Garten und ben Bleigenarm, ber nach Pfaffendorf gufliegt, gur Ausficht hatte. Sier fagen fie nun: bie Caloni mit einem · Stricfftrumpfe, Rannh, Die Rammerjungfer von ber Bien, bas Factotum bes Saufes, an einem Stidrahmen, unfere Freundin aber mit bem Binfel in ber Sand bemuht, fich in ber Runft ber Aquarellmalerei gu bervolltommnen. Die Caloni wiederholte hundertmal ergahlte Geschichten, fodaß Beronica häufig bie Ranny aufforberte, aus ihrem frühern leben in Wien und

Ofen zu erzählen, was diese mit wiener Raivetät und nicht ohne Humor that. Sie hatte ihre Lehrjahre bei einer schönen Schauspielerin durchgemacht und wußte das angenehme, lustige Leben in Wien gar sehr zu rühmen, wo selbst Grafen und Barone keinen Anstaun, won selbst Grafen und Barone keinen Anstaun bie Herrin nicht zu Hauften, wenn die Herrin nicht zu Hauften, wenn die Kerrin nicht zu Haufe war. Nannt hätte allein von dem Tollettenreichthum ihrer Herrin tagelang sprechen können. So waren die letzten Wochen verhältnissägig erträglich verstrichen.

Es war am 14. October, als ein Lieutenant, Otto von Bogetsang, sich melden ließ. Beronica subr freudig auf und ordnete vor dem Spiegel schnell ihren Lockentopf, während Nannh den Offizier in das Empfangszimmer führen mußte, und die Casoni neugierig in das Rebenzimmer schilch, um zu ersauschen, was der Ulan mit ihrer Schülerin zu sprechen habe.

"Daß du berühmt geworden, theuere Beronica, habe ich schon gelesen", sagte Otto, "baß du aber so schön, so wunderlieblich geworden, mein sußes Mädchen, das habe ich nicht geahnt, saß dich umarmen, mein Der3!"

"Nicht, solange bu biese Uniform trägst", erwiberte jene, "wer auf ber Seite bes Unterbrückers steht, bem bleibt bieses Herz verschlossen, für immer!"

"Beronica!?"

"Herr Lieutenant von Bogelsang? so ift es, so bleibt es, selbst wenn das eigene herz darüber brechen sollte!"

"Geliebtes Mabchen", fchrie Otto auf, "nur noch wenige Tage trage ich biefe verhafte Uniform - mit Lepel, Barbeleben, Buttenau, heffischen Offigieren, Bothmer und Ronig, Althannoveranern wie ich, ift langft verabredet, fobald Blucher's Seer fich une naht, ju bemfelben mit zwei Escabrone überzugehen, wenn es nicht noch möglich ift, bas gange Regiment, beffen Commanbeur ein Frangofe ift, ju gewinnen. Sammtliche Unteroffiziere find eingeweiht, und unfere Schneiber im Regiment haben bie gange Nacht gearbeitet, um fcmargweiße Fahnen für unfere Langen und fcmarg-weiße Armbinden ju naben. Wir fteben bei bem Dorfe Lindenthal, bei Marmont's Beertheil. 3ch bin mit breiftunbigem Urlaub nach Leipzig bereingejagt, um bon bir, mein Leben, mein Alles, Abichied gu nehmen, vielleicht für biefes Leben."

Die Sängerin öffnete die Arme, füßte Otto auf die Stirn und fagte: "Gott segne dich und das Bater- land, num gehe, ich werbe für dich beten."

Bon bem Augenblide an, ba ber Lieutenant unten auf bas von feinem Burichen gehaltene Pferd ftieg und ju ber Geliebten hinaufgrufte, hatte biefe feine Ruhe, teinen Schlaf. Eine bange Ahnung, bag irgendein fie naber angehendes Unglud in ber Luft ichwebe, nahm ihren Geift ein. Nicht ber Jugendgeliebte war es, deffen Schidfal fie mit Beforgniß erfüllte, ihre Gedanten waren in ber heimat, im hause ber Aeltern und ber Brobattern. Dort mußte etwas von Bedeutung sich zutragen.

Beronica hatte eine Bleiftiftzeichnung vor fich, bie fie ale Rind gefertigt, bas neue Schlof ju Beuftebt barftellend, mit feinem ichonen, partmalbigen Sintergrunde. Gie mar babei, biefes Bilb in Aguarell gu malen, bas Schloft mar icon fertig, bie Raftanien und Blatanen gur Linfen, Die hobe beutsche Bappel hinter einer Gruppe Sangebirfen gur Rechten murben colorirt. Bar es nun vielleicht biefe Beichäftigung, bie ihre Seele nach Seuftedt trug, ober mar es eine Ahnung beffen, mas fich bort gleichzeitig ereignete? Ihr Großvater, ber gute Mann, auf beffen Schos fie bie Bilberdronit fo oft burchblättert und fich von ihm von ben Städten, die er in ber Frembe gefeben, hatte ergahlen laffen, er war nicht mehr, er mar vielleicht in bemfelben Augenblice von bem Balten bes brennenben Schlofflügels erichlagen, in welchem Otto von Bogelfang ihr Abichied zugewinft hatte.

Als die frangofifchen Ranonen zwei Tage barauf

von ben Soben von Liebertwolfwit, fubmeftlich von Leipzig, ihr Sollenfeuer gegen ben Bringen Gugen von Bürtemberg entwickelt hatten und bann bie Reiterei ber Barbe unter Nanfoath bie ruffifche Cavalerie gerfprengte, die ruffifche Infanterie überritt und in die Mucht trieb, bei Bulbengoffa porbei, bem Bachberg gu. mo bie verbundeten Monarchen ber Dinge harrten, die ba fommen follten, und nach furger Beit minbeftens taufend Ranonen ihren ehernen Mund öffneten, begann ber Rampf auch auf ber entgegengefesten norbmeftlichen Seite, indem von dem Orte, mo jest bas Buftav-Abolfbentmal fteht, und von Breitenfeld und Schleudit aus Dorf auf Marmont's Seerforper anrudte. Lindenthal murbe angegriffen, jum Schut beffelben ftanb ein Regiment meftfälinger Ulanen in ber Gbene ber linten Seite bes Dorfes; ale aber jum Angriff commanbirt wurde, fcmentten brei Escabrone linke ab und ritten, eine preufifche Rahne entfaltend, auf ein feindliches Dragonerregiment ju, bas fie mit Bubelgefchrei aufnahm und ale Referve aufftellte. Sier murben fammtliche Langen mit breufischen Farben verfeben, preufische Felbbinden angelegt, die Offiziere ber verschiebenen Corps begrüßten fich. Giner ber übergetretenen Offis giere murbe in bas Bauptquartier gefchieft, um Blucher nabere Austunft über Starte und Aufftellung bes Darmont'schen Corps zu geben. Die Weststälinger brannten vor Ungebuld, sich als brave Deutsche zu zeigen, man schickte sie aben nicht in das Tressen, und erst am Abend, als Hort die Franzosen aus Wödern getrieben, als ein französischer Eines Wierengte, und nun Hussel der Glieber eines Bierecks sprengte, und nun Hussel und Dragoner auf die Flüchtigen einsielen. kam auch Otto von Bogelsang mit seiner Escabron zur erwänsichten Thätigteit. Das Armeccorps von Maxmont wurde bis in die Borstadt von Leipzig versoszt und Blücher konnte am Abend melben, daß er zweitausend Gesangene gemacht und breiundvierzig Kannonen erobert habe.

Beronica war, als sie den Kanonendonner im Nordwesten und dann das sortdauernde Aleingewehrsteu von Mödern her hörte, zwanzigmal auf den Giede dachboben des Haufes getausen, allein sie konnte über das Kosenthal nicht hinwegiesen, sie sah nur den Pulverdamps in dichten Wolfen über Gohlis hinwegtreiben, dem Schlachtselbe im Südosten zu. Als aber der Abend tam und Flüchstlinge aller Regimenter und Wagen auf Wagen voll Berwundeter brachte, die über den Fleischerplatz geschren wurden, da wuste sie wenigstens, daß die Preußen Sieger geblieben seien, obgleich auf Napoleon's Befehl alle Gloden Leipzigs zur Feier des

französischen Sieges geläutet wurden. Um 17. October war Sonntag, aber nur beshalb Ruhetag, weil Napoleon auf die Meerveldt'schen Unterhandlungen mit seinem Schwiegervater mehr Vertrauen setze als auf seinen Stern. Als die Verhandlungen ohne das gewünsche seinlicht blieben, wurde der Rückzug auf Ersurt besschlich, den Schwiegersohne seines Hern offen gelassen hatte. Desterreichischerseits wollte man nicht, daß Napoleon vollständig vernichtet würde.

Am 19. October, als Napoleon's Heer, ober vielmehr ber Reft besselbel in wilder, wirrer Flucht über
bie Franssurer Straße nach Lindenau zog, die Posen
unter dem neuernannten Marschall Poniatowsti, die Bestifalen, Badenser, hessen-damistäter und Reapolitaner unter Macdonald Leipzig halten und den Rüdzug becken sollten, sich dazu indeß nicht start genug erwiesen, waren die übergegangenen weststälischen Ulanen
beordert, ein Regiment russischer Bäger, welches durch
das Rosenthal in die Stadt dringen wolste, zu unterstüßen.

Als Otto von Bogelsang mit seiner Escabron über bie Pleißenbrude auf ben Fleischerplat sprengte, ber mit Munitions- und Bagagewagen überfüllt war, und er eben zu bem Fenster ber Geliebten hinaufsah, erhielt er von einem schwarzbärtigen Sohn ber Abrugzen einen Schuß in die Bruft, ber ihn vom Pferbe warf. Beronica war Zeuge biefer Scene, sie wurde nicht ohnmächtig, sie schrie nicht auf, allein sie eilte hinunter und ließ den Berwundeten herausforingen und in ihr Fremdenzimmer betten. Ein Arzt wurde gerusen, allein seine hülfe war vergeblich, nach wenig Stunden gab der tidlich Berwundete, glidclicher als mehr benn zwanzstausfend seiner Mittämpfer, im Arme der Geliebten seinen Geift auf und erhielt von ihr den letzten Kus.

Run hielt es biefe nicht langer in Leipzig, ber Stadt voll Leichen, Sterbenber, Berwundeter, biefer Peftstadt, in ber es trog vieler tausend Einwohner boch an allem, was zur Berpflegung einer solchen Menge Berwundeter nöthig war, sehlte, vor allem an Raum, um dieselber unterzubringen, an Wärtern, an Leinwand, Strof, Bettbeden, Gewändern.

Die Schilberung Reil's in seinem Briese an Stein ist grauenvoller; wer bieses Elend im großen Maßstabe in einer ber Kirchen, in der Bürgerschule, wor allem im Bewandhause sah, von dem mußte man glauben, daß er nie im Leben wieder froh werden fönne, daß er nie das Bilb solchen Jammers aus dem Sinne vertieren würde.

Die Sängerin fühlte sich nicht ftart genug, hier selbstiftätig zu helfen; nachbem Otto von Bogelsang zur Erde bestattet, ihr Instrument gepackt war, ruhte und rastete sie nicht, die sie gegen enormen Preis ein Juhrwert austrieb, das sie nebst der Casoni und Nannhmach Burzen brachte. Was sie und ihre Gesährtinnen an Leinwand irgend entbehren konnten, sieß sie zurück, und schon wöhrend sie packen sah sie ihre Wohnung zu einem Lazareth umgewandelt.

Bon Burgen fam man unter mancherlei Mube. Roth und Befahr nach vier Tagen bei bem belagerten Dresben vorbei nach Bohmen und nach brei fernern Tagen nach Brag. Sier fühlte man zuerft wieber, in einem Lande ju fein, bas ber Rrieg biesmal menig berührt, man fühlte fich mahrhaft in einem leichtlebigen Lande, benn Concerte, Theater, Gefellichaften hatten nicht aufgehört. Nachbem faum bie Anfunft bes neuen Sterns aus Leipzig befannt geworben, brangte man fie unter anfehnlichen Erbietungen ju Gaftrollen. Beronica folug bas mochenlang aus, nahm aber Enbe December ein bauernbes Engagement auf eine Reihe Gaftrollen bis jum Commer an unter ber Bebingung, baf fie nur in ernften und tragifchen Rollen auftrete und fich felbft ihr Repertoire mable. Der wiener Flügel mar angetommen, bohmifche Leinwand vertrat in Leib= und Bett-

Oppermann, Sunbert Jahre. V.

mafche die fachfifche, die den Bermundeten in Leinzig bargebracht mar. Die Caloni mar in Liften, bas Bublifum im voraus gunftig fur ihren Schutfling ju itimmen, unermublich, fie fannte bie Runft, Reclame ju machen, fcon aus Baris. Aus bem Gemuthe bes jungen Mabchens ichwanden allmählich bie Tage bes Unglude in Leipzig, und bie Trauer um ben Tob bes Grofvatere murbe gelinder. Die Rünftlerin gewann wieber bie Dberhand, bie Gucht nach Ehre, Ruhm, Berdienft murbe bon ber Caloni im Bunde mit Ranny täglich angeregt. Der Rriegelarm war gang verftummt. er hatte fich nach bem Rhein und nach Solftein bingezogen. Go fing fie benn wieber an, neue Rollen aus bem reichen Repertoire ber Caloni ju üben, Scala ju fingen, Schaufpiel wie die Oper ju befuchen, um Spiel - wie Befangsmeife ihrer fünftigen Benoffen au ftubiren.

Das trug viel bazu bei, die nervöse Spannung, in welcher sie seit dem 14. October sich befunden, zu berusigen. Und als nun der Tag der Borstellung fant, und Beronica, statt in der Rolle der Zerline, als Douna Unna im "Don Juan" auftrat, als der Beisall in der Ezechenstadt sich wiederholte, nur stürmischer, umgemessener als in dem zahmen Leipzig, da war sie wieder die Alte. Aber doch nicht ganz die Alte; der

ungeheuere Schmerz, der durch den Tod ihres Geliebten über sie gefommen, hatte sie gereift, zum selbstftändigen Weibe gemacht. Sie war ernster geworden, ihr Auftreten würdevoller, wahrhaft töniglich. Ein startes Selbstvertrauen war über sie gefommen, sie hatte den Schmerz überwunden, ihre eigene Kraft erprobt, sie glaubte an sich.

Solche Triumphe, wie die bramatifche Sangerin in ber alten Ronigeftabt feierte, maren bort feit Jahren unerhört, bie Stimmung bes Bublifums, icon burch bie Soffnung auf bauernben Frieden in hohem Dage gehoben, fchraubte fich in Ermangelung eines anbern Gegenftanbes zu einem vergötternben Enthufiasmus bes Individuume hinauf. Much hier blieben Gefchente und Liebesbewerbungen nicht aus, allein viele bohmifche Große lernten bier jum erften mal, bag nicht jebe Tugend für Gold fäuflich fei. Beronica nahm gwar Schmud und Beidente, Die Caloni batte ihr beareiflich gemacht, bag fich von bem Gaftspielhonorar faum bie Barberobe ju ben vielen neuen Rollen anschaffen laffe, bie fie hier ihrem Repertoire angureihen habe; mas fie aber bafür gab, mar ein gnabiges Lacheln, wie es eine Ronigin ben ihr Sulbigenben gutheil werben lägt, ober ein freundliches Danken, ober bie Ginlabung gu einem fleinen Diner ober Souper. Die Sangerin-Mutter hatte

nämlich ihre Schutbefohlene glauben gemacht, es sei Landesssitte, daß man Berehrer und Recensenten von Zeit zu Zeit zu einem Kleinen Diner oder Souper einslade. Sie liebte solche Diners, sie aß gern gut und trant auch gern Champagner, während dem Zöglinge alles Ausgesuchte gleichgültig war; ihr gewöhnliches Getränt bestand in Kasse und Wasser. Die Sängerin hatte unter der Bedingung in solche stleine Diners gewilligt, daß sie nie weniger aber auch nie mehr als zwei Herren einslade, daß die Caloni während der Wellschaft nie das Zimmer verlasse, unter welchem Borwarde es auch sein möge, und endlich, daß bei einem solchen Gastmaßte für vier nie mehr als zwei Flaschen Champagner fühl geseht würden.

Die Eingelabenen hatten es oft versucht, biefe Schranken zu durchbrechen, allein bas junge Mabchen wußte ben Tifchgesetzen, mit benen sie ihre Gäste von vornherein bekannt machte, eine bessere Nachachtung zu schaffen, als mancher König ben seinigen. Sie tonnte zum Erschrecken ernst, finiter und brobend werben, wenn bei solchen Gelegenheiten ein Gast sich gegen sie derringste Freiheit herauszunehmen wagte, z. B. die hand ergreisen und tiffen wollte, ehe sie ihm freiwillig geboten wurde.

Dagegen belohnte fie nach Tifch die Gafte mit

einem ber reizenden Boltslieder, die sie schon zu Hausgegrammelt hatte und auf die sie überall Sagd machte, ober auf Bitten auch mit einer Bravourrarie. Die Sängerin galt ihres Namens wegen für eine Italienerin, wie die Caloni eine solche war. Diese war shabsüchtig, Beronica verachtete das Gold, es war ihr mindestens gleichgültig, hatte sie es erworben, so gab sie es ebensoleicht weg. Sie machte den Actern reiche Geschente und bedachte nicht minder die Lehrerin und Führerin, die Armen und Nothseidenden. Dagegen empfing sie Shaws, Schmuck, gange Stücke des tostsarsten Atlasses mit gnädiger Herabsassung, als müsse das so sein.

Diefes gurudhattende fühle Wefen, diefe Burbe, welche sich die Sangerin in ihrem hause, noch mehr aber hinter ben Coulissen ju geben wußte, mußte auf die czechischen und deutschen Großen, auf Dichter und Theaterrecensenten, wie auf die Kunstigenossen eigenthumlichen Reiz ausüben. Man drängte sich förmeich au en Betissonen wie aub ließ sich auch dadurch nicht abschrecken, daß Beronica nie zwei Standesgenossen gich und, sondern dem Grafen oder Fürsten einen Dichter ober Bassistien gugesellte.

Die herren von der Buhne nannten fie nur die Ronigin; die Frauen behaupteten bagegen naturlich, bas

alles sei nur Schein und die Sangerin sei eine ausgelernte Rokette.

So war der Winter und das Frühjahr vorübergegangen, der Parifer Friede war geschoffen, Napoleon war nach Elba verbannt. Man sprach von einem großen Monarchencongreß in Wien, und diese fing an, sich vorzubereiten, die Kaifer und Könige würdig zu empfangen. In der Burg und hinter der Burg wurden Zurüftungen getroffen, die Paläste der Großen wurden neu decoriert parifer Tapezierer und Modistinnen machten den Bortrad, die Kastige ersten Ranges wurden zu Palästen umgewandelt, die Preise der Wohnungen steigen um das Doppette und Oreisache, ehe auch nur ein Gast nach Wiespeldenmen war.

Die Sängerin, beren Ruf nicht nur in prager Blättern verbreitet, die auch in Wien so gut bekannt war wie in Prag, hatte ein sestes Engagement auf fünf Jahre an der Hofoper angenommen und siebelte Anfang September nach der Kaiserstadt über.

Einer ihrer Anbeter hatte ihr in der Heugasse, dem Kürss Schwarzenberg'schen Passais oder richtiger designer Park und Garten gegeniber, ein Logis verschafts; sie war da nicht alszu weit vom Opernhause, sonnte auf der Brücke beim Tanbelmartke oder auf der Elisabethbrücke die Wien und demnächst das kable Glacis, auf dem man eben einige Bäume gepflanzt und das man mit Gras befäet hatte, überschreiten und zum Kärntnerthore gesangen. Die Wohnung war mit mancherlei Rücksichten gewählt — die Aussicht auf den Schwarzenberg'schen Bart allein schon bezaubernd, dann lag Belwedere mächter Rähe, und unmittelbar nebenan wohnte einer der berühmtesten Restaurants Wiens, welcher seine Tasanen von demselben Grasen bezog, der die Wohnung sir Veronica gemiethet hatte.

Es war ein Glud für biefe, baß fie Prag verließ, benn hier warb es öbe und leer, alles eilte ber Congreßstabt zu.

Mit ben bekannten Großen aus Prag gleichzeitig in Wien eingetroffen, machte es sich von selbst, daß, wie die Caloni sagte, der Landesstitte gemäß die Keinen Diners und Soupers wieder ausgenommen wurden.

Ja als Gent, ber mit seiner Nase bie Künstlerin wenige Tage nach ihrer Ankunft aufzusinden gewußt hatte, ihr vorgestellt und mit dem böhmischen Grasen zum Petitsouper geladen war, ordnete dieser mit der verständigen Casoni die Sache so, daß fortan der oder bie Eingesadenen die Koften des Diners oder Soupers trugen. Während die Künstlerin glaubte, die Eingesadenen wären ihre Gätte, waren umgekehrt sie seibst und ihre Schutdonna die Gäte.

Der Diplomat mit seinem gewandten Beifte hatte bie Unerfahrene davon überzeugt, daß es in Wien nicht angehe, am wenigsten während bes Monarchencongresses, neben Fürsten ober Grafen Schauspieler und Sanger einzulaben.

Da er voraussah, welche Epoche bie junge Schöne machen mussen müsse, hatte er sich ihr als väterlicher Freund und Nathgeber aufgedrungen, ihr Bertrauen in jeder Beise gewonnen; bas der Caloni wußte er sich durch Geld zu erlaufen, sodaß er fortan bestimmte, wer eingelaben werben sollte.

Er suchte nichts für sich, er suchte nur einen scheinbar neutralen, unpolitischen Boden, auf dem er seine diplomatischen Intriguen spielen lassen dem er seine diplomatischen Intriguen spielen lassen daß sie Siners weiselte nicht. Beronica bahin zu bringen, daß sie Voners ihren strengen Taselgefehen abweiche, daß sie Oiners oder Soupers sur eine größe Anzahl von Versonen gebe, und da konnte er denn die Gäste so mischen, daß es ihm möglich war, sier auszuhorchen, dort zu infinuiren. In selbst jene kleinen Soupers eigneten sich vorzüglich, zwei Wenschen zu einem vertraulichen politischen Gesprüche zusammenzubringen. Die Caloni störte nicht, sie war zu dumm, die Künstleriu war zu naiv, zu unpolitisch.

Die Mittel, auf Beronica einzuwirten, ftanben bem

einstufreichen Manne in Menge zu Gebote, seitbem am 25. September ber Kaiser von Rufsland und ber König von Preußen in Wien eingezogen waren und bie faiserliche Burg außer ihnen noch ben König Friedrich von Tänemart, den König von Baiern, den König von Wittemberg besperbergte.

Wer da weiß, mit welchen enormen Summen ein Willet zu dem großen Redoutenfeite, das der Kaifer seinen Gäften in dem großen und kleinen Redoutensalen enbst der Winterreitbahn am 2. October gab, trot der ausgegebenen 7000 Einsadungskarten, erkauft und begehrt wurden, wie schieden Frauen mehr als Geld opferten, um in den Bestig eines solchen Billets zu gelangen, der wird begreifen, welche Wacht der Mann hatte, der über Billets zu allen biesen Festlichsseiten, wenn sie nicht eben ausschließlich für fürstliche Versonen arrangirt waren, verfügen, und der der Sängerin in Aussicht sellen konnte, sie solle in der Burg und nur vor Königen und Kaisern singen.

Noch ehe ber Congres begann, und ber Ansang war schwert als später das Ende, war Beronica eine so vielgenannte und berühmte Bersonlichteit, als es nächst ben Kaisern und Königen und fürstlichen Diplomaten nur eine gab. Der Diplomat hatte nicht wenig dazu beigetragen, sie mit Folie zu umgeben.

Schon der Name "jungfräuliche Königin", welchen bie Männerwelt ihr gegeben hatte, im Gegensate zu einer Dame vornehmen Standes bie man die "Königin der Liebe" nannte, gab Relief. Das war ein seltener Bogel, ben man damals in Wien mit ersterm Beiworte beschren durfte.

Die Großen aus Böhmen, sofern sie nicht eben von ganz besonderm Range, wie Fürft Liedtenstein, galten als dei minorum gentium bald nicht mehr für einsadungsfähig, aber Tallehrand und Fürst Metternich speisten eines Tages bei der Sängerin, und der Rufdiefer Petitoliners bei der imgfräusichen Königin war so groß, daß mancher eine Einsadung zu denselben lieder gehabt hätte als eine solche in die Burg.

Nachdem nun gar Beronica in ber kaiferlichen Burg gesungen hatte, Kaiser und Könige ihr Beisall gezollt, Kaiser Alexander, der noch immer Abgott der Wienarwar, sich eine halbe Stunde mit ihr unterhalten und ihr Complimente gemacht und Schmeicheleien gesagt hatte, da steigerte sich der Begehr nach den Petite noch mehr, zugleich aber verschwand auch die Zeit zu solchen. Denn nun drängten sich die Kreise, in denen wir Bossen nun prängten sichen, und vornehmere Kreise, webe ie der Schwester ber Königin Luise, der Führst won Khurn und Taxis, der Kilrstin Solms-Lich nebst ihrer

Schwester, der Gräfin von Bernstorff, mit Einsabungen über Einsabungen, sobaß die berühmt gewordene junge Rünstlerin täglich in vornehmster Gesellschaft sich bewegen konnte.

In diesem in bunter Abwechselung dahimaufdenden Leben würde Kunst und Weiterbildung zu Grunde gegangen sein, wäre der Sängerin nicht, zum großen Missallen ihrer Kammerzose, die Tugend des Frühausstehens vom Bater anerzogen gewesen.

Fünf Uhr im Sommer und sechs im Winter, mochte eine Soirée auch bis tief in die Nacht gedauert haben, war ihre Aufstegeziet, dann wurde eine Sennte Scasa gesungen und zwei die drei Stunden Besanntes repetirt, Reues einstudirt, ehe die Toilette gemacht wurde. Un die Stelle der Schaubsieler und Sänger, die Veronica sonst dei sie die geschen, waren Literaten von Ruf und Bedeutung, Legationsräthe und Secretäre, wie Barnhagen von Ense, Staatsrath Stägemann, Kriedrich von Schlegel getreten. Daß sich der Geist des jungen Mädhens, ihr ganzer Gesichtsteites dei diesem Umgange bedeutend erweiterte und ausbildete, war selbsterständich. Man glaubte nicht eine Santorstochter uns Hebt, wan glaubte nicht eine Santorstochten ver sich zu kaben, wenn sie in ihrem Sason empfing.

Es war icon nichts Rleines, wenn jemand in jenen

schnellebigen Tagen bes Congresses während eines Winters seinen Ruf behaupten wollte, wo Künftler und Künftlerinnen von bebeutenbsten Namen sich Concurrenz machten. Da war die großartige Sängerin Anna Milder, die mimische Tänzerin Vigottini, die gefeterte Schauspielerin Auguste Brede, später im beginnenden Frühjahr noch die gewaltige Sophie Schröber. Das schon in Bollmann's Briefe erwähnte Abenteuer mit dem Kürsten \*\* trug nicht wenig dazu bei, den Ruf der Cruella hoch zu halten. Die Sache hatte solgenden Ausammenhang.

Gent, hatte sich und ben Fürsten \*\* bei der Künstlerin zu Gafte gebeten und in höchsteigener Person ein
leckeres Mahl bei dem Restaurant bestellt. Fürst \*\*
in neugriechischem prangenden Costüm, den reichgeschmückten Dolch im goldverzierten Gürtel, kam zur bestimmten Zeit nachmittags fünf Uhr angesahren. Rurz
nach seiner Ankunst fuhr abermals eine Equipage vor,
aber es stieg nur ein Secretär von Gent aus und
überreichte ein Schreiben seines herrn, worin er bat,
ibn zu entschulbigen, da er in bringenden Geschäften
hinter die Burg (b. h. zum Fürsten Metternich) beschieden sei; wenn es irgend möglich sei, werde er sich
aber noch zum Dessert einstellen.

So unangenehm Beronica biefer Fall mar, ber fie

nöthigte, von ihrem Tischgesetze abzugehen, so ließ sich das doch diesmal nicht vermeiben. Nach einigen Redensarten und Complimenten begab man sich zu Tisch. Die Sängerin nahm Platz neben dem leeren sür Genth bestimmten Couvert; der Grieche mußte sich an die Seite der Casoni setzen. Er, einer der berühmtesten Herzensbezwinger Wiens, eine männliche Schönheit, wie sie nur Griechenland hervorzubringen vermag, aß wenig und sprach wenig, ließ aber seine schwarzen, seurigen, liebeglühenden Augen mit immer größerm Verlangen auf ein Gegenüber sallen. Die Künstlerin mußte die Kosten ber Unterhaltung beinahe alsein tragen, der Fürst \*\*
erzählte nur auf Befragen weniges von den Theatern in Betersburg und Woosau.

Die Situation fing für das junge Mäbchen an peintich ju werden, sie sah nach der Uhr und hoffte jeden Augenblid auf die Ankunft des Diplomaten. Sie hatte unter dem Borwande von Migräne der Casoni seit der letzten halben Stunde überkassen, den Fürsten zu unterhalten, dadurch aber die Sache noch schlimmer gemacht, denn dieser antwortete auf die Frage der Duenna, die gern auf ihre Triumphe in Paris zu reden kam, "wie Paris nach dem Frieden ausgesehen", gar nicht, sondern starrte auf Beronica mit immer glüßendern Blicken.

Das Deffert war aufgetragen, der Champagner entfortt, das erste Glas trant der Fürst auf das Wohl seiner Herzenstönigin mit der unzweideutigen Geberde, daß die Sängerin gemeint sei. Diese saß wie auf glüßenden Kohlen, sie sah sächste Gemach zu springen. In diesem Augenblide that die Caloni einen leisen Schrei, echt fünstlerisch, hielt das Taschentuch vor Nase und Mund, deutete mit der linken Dand an, daß sie ftarkes Nasenbluten habe, und eite zur Thür hinaus. Kaum war sie unschieber geworden, als der Prinz sich zu Küsen erkfärung stammelte.

"Stehen Sie auf, mein Pring", erwiderte biefe, "ich siede solche Seenen außer auf der Bühne nicht, trinken Sie ein Elas Eiswasser und entschuldigen Sie, wenn ich mich durch Ihr Betragen genöthigt sehe, mich in mein Zimmer zuruckzusiehen." Da sprang der Fürst empor wie ein Leopard auf seine Beute und suchte sie zu umarmen und ihr einen Kuß zu rauben.

Aber die Künstlerin wehrte ihn ab, der Fürst in Liebeswahnsinn ließ nicht ab, mit ihr zu ringen. Da 30g Beronica den Dolch aus seinem Gürtel, stieß ihn in die rechte Bange des Fürsten und schlitzte diese vom Schläsenbeine bis zur Kinnsade, daß das prinzliche

Blut ihr grauseibenes Aleid wie bas gange Tifchzeug bespritte.

Aber das Gefährlichere war, daß das Blut nicht nur nach außen sprigte, sondern mit gleicher Heftigkeit nach innen, sodaß der Fürst dem Erstickungstode nache kam. Beronica schleuderte den Dolch zur Erde, daß er tief durch den Teppich in den Jußboden drang, und schllte heftig. Die Caloni erschien ohne Nasenbluten, Rannerl wurde zum nächten Wundarzte geschickt. Glücklicherweise kam in diesem Augenblick aber auch Gentz und machte es möglich, daß Veronica sich in ihre Schlafzgemächer zurückzog.

Fürft \*\*, bem bie Speichelbrufe burchschnitten war, mußte lange Bochen in der Behanblung eines geschickten Bundarztes zubringen. Er sah sein Unrecht ein und trug der Muthigen nichts nach, sondern entschulbigte sich.

Die Rückfehr Napoleon's von Siba, ber neu beginnende Krieg leerte Wien schell von den Fremden, das Opernhaus war aber trothem immer überfüllt, wenn Beronica sang, denn die guten Wiener selbst hatten während der Congresseit sich mit dem Kasperle in der Leopolbstadt oder mit dem Theater an der Wien begnügen müssen, da das Opernhaus gang von Fremden besett war.

Der Ruf unferer Gangerin hatte ben Congreg über-

danert, und Gent im Bewußtsein, die Scene mit Fürst \*\* veransaßt zu haben, hatte ihr an Stelle der sofort entlassenen Casoni eine altadeliche aber verarmte Dame als Duenna verschafft, die sogar in dem Ruse der Frömmigteit stand, eine Frau von Holling.

Die Petitbiners, zu benen Grafen und herren geladen wurden, hörten auf, nur Gent wußte sich und
vertrauten Freunden noch eine solche Gunst zu verschaffen; Künstler und Gelehrte wurden dagegen besto
öfter zu Beronica's Tische gesaden, da sie an derartige
Geselligkeit sich gewöhnt hatte und sich auf diesem Wege
leicht und angenehm weiter zu bilden suchte. So vergingen ihr die Jahre, während welcher unser junger Gelehrter sich als Führer der Burschenschaft hervorzethan,
später in italienischen und deutschen Urkunden gestöbert
hatte.

Und dies war nun die Confine, von der unser junger Gelehrter nach Aufführung des "Fidelio" die halbe Racht phantasirte, die er bewunderte, wie er noch nie ein Frauenzimmer bewundert, an deren Thür er jetzt, am andern Worgen, Kopfte.

Nannerl öffnete die Borsaalthure und frug nach Namen und Stand. "Welben Sie nur Cousin Hermann Baumgarten."

Die Salonthur murbe geöffnet, und Beronica, bie

beim Ueben am Fligel saß, trat auf ben Coussin zu, reichte ihm bie Hand und sagte: "Willsommen, Coussin Bumgarten!" Der Better schloß sie ohne weiteres in seine Arme und gad ihr einen Kuß. Er that das in ber erften Ueberraschung, ehe er Beronica recht anzeschen, er hatte nur noch das Bild Fibelio's vor Augen, und ber Kuß galt weniger ber schönen Coussine als dem unglicklichen Coussin Fibelio. Erst nachdem er die That gethan, sah er zu der Sängerin auf, die in reizender Halboilette vor ihm stand und ihn unbefangen vom Scheitel bis zur Arhe musterte.

"Ich glaubte, Sie waren Doctor, mein lieber Coufin, ich fehe aber nur ben jenenfer Studenten", fagte fie. Der Doctor erröthete über ben offenen Sals hinans.

"Rein «Sie» trenne uns, Beronica, ich bitte, daß bu mich Du neunst, wie ich bich buzen werde."

"So fei es, herr Doctor; setze dich also, womit kann ich dir auswarten, eine Taffe Kaffee, eine Tasse Chocolade, ein Glas Wein? Bier habe ich nicht!"

"Bleib nir weg mit beinem fremblänbischen Getrant, ein Glas Waffer trinke ich, benn ich habe einen weiten Weg gemacht, beine Wohnung zu finden."

Nannerl brachte Baffer und betrachtete ben Doctor mit feinem langen Saar, feinem überfallenden Kragen Oppermann, Sonbert Jahre. V. 22 und blogen Salje, wie er verlegen mit dem Baret fpielte, als ob fie etwa einen Indianer betrachtete.

"Run Cousin, erzähle, wie geht es in der heimat? was macht meine liebe Tante, deine Mutter? was macht bein Bater? ich habe lange, lange nichts von ihnen gehört, denn Bater schreibt nichts über Kamilienangelegenheiten und Mutter kommt vor aller Arbeit niemals zum Schreiben.

"Ich tomme aus Italien und weiß wenig von ber Beimat, aus ber ich erft Briefe bier erwarte."

"Nun, so erzähle von dir, erzähle mir deinen ganzen Lebenslauf. Wie famft du nach Wien? Welche Plane haft du für die Zukunft?" Unser junger Freund erzählte von seinen Knabenjahren, von dem Haß gegen die Unterdrücker, wie er die Tonne Goldes gefunden, unter die Lügower gegangen, nach Helber gesommen sei, als der beiderstige Großvater als Leiche aus dem neuen Schlosse getragen worden, wie er dann in Frankreich verwundet, in Göttingen consistirt, in Zena promodit sei, sich jetzt das Terrain der Kömerzüge angeschen habe und in Wien die Bibliotsfet benutze, um an seiner Schlosse die hin zum berühmten Manne und Prosessor, die ihn zum berühmten Manne und Prosessor, ein sächung warm, versor nach und nach seine Schückternheit, ein bischen

Selbstbewußtfein und Stolz auf fein bisheriges Thun ließ ihn die schönen Augen frei zu der Sängerin aufschlagen, die mit steigendem Interesse der Erzählung zuhörte.

Indeß war Frau von Holling, die neue Patronef Beronica's, erschienen und melbete, daß das Frühstüd warte. Man ging in das Ehzimmer, und als der Cousin einige Gläser Tokaber getrunken hatte, brach sein Enthussamus über Beronica's gestrige Darstellung des Fibesio sich Bahn und erfreute deren Perz mehr als das Lob des seinsten Kunsttemers.

Als Hermann scheiben wollte, sagte Veronica: ", So, lange du hier bleibit, lieber Cousin, bift du täglich mein Gast, ich dinire um vier Uhr, habe sehr häusig Gäste und werde dir zu Ehren solche Wänner ein laden, von denen du sernen kannst. Hente z. B. ist ein grundgelehrter Kauz bei mir, der dir ganz gewiß in Bezug auf deine Löwengeschichte noch manchersei Duelsen nennen kann, Kitter von Hormahr. Allein dazu sowie daß ich dich in die Salons der seinern Gesellschaft führen, dich in das Theater und die Oper begeiten, mit dir ausschren und dir die schone Uhren der gebung Wiens zeigen kann, müssen wir vor alsem den Studenten einmal mehr auskreiben und der Doctor herauskehren, und damit wollen wir gleich den Ansang

machen. 3d will feinen Danby und feinen Bhilifter aus bir machen, aber bas Burichenthum mußt bu mir ju Liebe hier vollftanbig begraben. Das hat in Wien feinerlei Bebeutung, fällt nur auf und man glaubt gar, bu fuchteft etwas barin, bich burch bie Tracht von andern Mannern zu unterscheiben. 3ch bin überzeugt, bag unfere Unfichtbaren bich umfchmarmen, benn beine Tracht erinnert in jeber Beife an ben ungludlichen Sand. Bor allem miffen beine Loden gum Opfer fallen, boch ich merbe jebe bir jum Andenten aufbe-· mahren und felbft bie Rolle ber Delifa fpielen. Go= bann will ich bir bas übergeschlagene Semb geftatten, allein ber Rragen muß um einige Boll gefürzt werben, und mindeftens muft bu (fie nahm ein Buch vom Tifche und zeigte Sermann ein Bortrat Bhron's) ein feibenes Tud, wie biefer große Dichter, um ben Sale ichlingen. Das Baret, bas behalte ich gleichfalls jum Andenten und ich felbft mill es in einer Rolle, au ber es paft. auf ber Buhne tragen, eine Ghre, bie es bei feiner Erbauung fich nicht bat traumen laffen. Damit bu nun heute Mittag icon ale Doctor ericheinen fannft, wollen wir die Metamorphofe gleich beginnen. Gieb, wie gludfich uns ber Bufall ju ftatten tommt, unten im Saufe ift ein Magagin fertiger Serrentleibung, und bu wirft beiner Coufine icon erlauben muffen, bak

fie dich wienerisch ausstaffirt, um mit dir renommiren zu können.

Denn in Wien, fagt fie Muß man fein, sagt fie Und galant, fagt fie Ind galant, fagt fie --

sang die Schöne mit komischem Pathos, ihn umtangend, in der einen Hand die Schere, in der andern den Fristramm.

Der Cousin protestirte freilich, allein was sollte er machen? Als die Sängerin sein reiches weiches haar mit der hand durchwühlte, durchzuckte es ihn elektrisch, und Veronica sand beinahe Mitleid mit dem armen Jungen, der die Zierde, auf die er sich das meiste einbildete, der Mode zum Opfer bringen sollte. Sie glaubte ihn trösten zu müssen und sang ihm aus "Don Juan":

Vedrai, carino, se sei buonino, Che bel rimedio ti voglio dar,

während die erste Locke unter der unerhittlichen Schere fiel.
"Diese Locke lege ich in mein Schapkaftstein", sagte Beronica, ihm die Locke vorzeigend; "diese sich dein des die Locke vorzeigend; "diese sin den die dein der Mutter, von dieser lasse ich mir ein Armband siechten, diese und diese werbe ich dir ausse wahren, um sie der fünstigen Frau Prosessor garten ichenken zu konnen, und nun, Simfon, ftehe auf, bu follft für beine Stanbhaftigkeit toniglich belohnt werben."

Der Doctor, der auf seinem Schemel zu Füßen der Coussine gesessen fatte, erhob sich, doch als Beronica ihn an den Spiegel führte, erichtal er vor seiner Bertümmelung, es war ihm, als wenn eine Thian estimatelte. Als aber die Sängerin als Zerline ihm zur Seite trat, ihm mit Zerlinenblic verliedt ins Auge schaute und voll Schelmerei sang:

Batti, batti, o bel Maseto -

ba wurde ihm heiß um das herz wie noch nie, und als num gar Zerline ihn bei ber hand ergriff und aufjanchzend fang:

> Pace, pace O vita mia!

und ihm schließlich um den Sals fiel und ihn tüßte, da schwanden ihm seine Sinne, da stand er wie bezaubert. Als nun die Consine ihn zum zweiten mal vor den Spiegel führte, lächelte er bei dem eigenen Anblick und sagte: "Ich sehe ein, daß zu bieser Krisur weder der lange Kragen noch der altdeutsche Rock paßt, und unterwerse mich daher deinen Anordnungen." Die Sängerin klatschte in die Hande und sprang wie ein

fröhliches Kind in der Stude herum. Mannerl mußte den Buchhalter aus dem Magazin heraufholen, und Beronica befahlt: "Nehmen Sie den herrn Doctor Daumgarten, meinen Bruder, mit ins Magazin und suden Sie sür ihn eine schwarze Salon- und Baltitoilette aus, daneben einen Sommeranzug von Nansting, und eine sammtne Jagdjacke mit dem nöthigen Zubehör, wie Graf Sandor sie trägt. Du, hermann, gehst als Bursch und tommst als herr wieder, ich habe noch mit dir zu reden. Die abgelegten Aleider senden Sie mir heraust."

Der Biener hatte in gar furzer Zeit aus hermann einen Salonherrn gemacht, ber fich im Ballfaale wie auf bem Graben vorführen ließ, sogar die Hand, die noch nie handschube getragen, die aber doch weiß und weich waren, zeigten sich in Glacehandschube gehullt, die den unbehülflichen Gelehrten und Stubenten am meisten peinigten.

Beronica musterte ihn vom Kopf bis zu ben Füßen. "Es geht allenfalls", sagte fie, "aber Hermann, wie tann man so ungeschickt ben Hut tragen?" Sie zeigte ihm, wie er ben hut in die Hand nehmen muffe, und lehrte ihn eine Berbengung machen.

"Run, lieber Bruder, und als folder mußt du hier gelten, fag' mir junächst, wo du logirst."

"Aber", antwortete hermann schüchtern, "die Polizei hat ja meinen Paß und weiß, daß ich Baumgarten heiße und du Ernella."

"Schabet nichts, bann bift bu mein Stiefbruber, einen Coufin barf ich in Wien nicht haben, also wo wohnst bu?"

"Im Beigen Bolfen, am Alten Tleifchmartte."

"Da kannst du nicht wohnen bleiben! das paßt sich nicht und ist zu weit von hier. Der Restaurant nebenan hat noch ein möblirtes Zimmer frei, das kannst du beziehen. Jeht nimmst du einen Fiaker, fährst zum Weißen Bolf und holst deine Siebensachen, die Rannerl kann unterdeß dem Restaurant Bescheid sagen, daß er das Zimmer in Ordnung bringt."

Der Doctor sah sid im Zimmer um, als suche er etwas, enblich hatte er es gefunden, er hatte seinen Ziegenhainer beim Eintritt ins Zimmer hinter ben Kamin gestellt, und ohne Ziegenhainer konnte er nicht leben.

"Dalt da", rief Beronica, "ber Stod, Brüberchen, wird confiscirt, erft mußt bu ohne Stod gehen lernen! Glaceshandigunge nund ein Ziegenhalner paffen wie die Bauft aufs Auge. Sobald bu ohne Stod gehen und bich bewegen fannst, ichenke ich dir ein spanisches Robr mit goldenem Knopfe."

hermann gehorchte wie ein Rinb.

"Bergiß nicht", rief bie Coufine ihm nach, "präcis vier Uhr ift Dinerzeit! Wenn du fein artig bift, erlaube ich bir nach Tifch eine Havana anzugünden."

Der nun wirklich einem Doctor ahnlich sehende junge Mann sand bei Tische in Hormadyr einem Kenner der Geschichte, wie er nach Luden noch teinen angetroffen. Er erhielt manchen guten Wint von demselben, wie das Bersprechen, ihm in der Bibliothef behülflich ju sein beim Suchen nach unbekannten Schätzen, und ihm mitzutheilen, was er bei seinen hohenschwangauer Studien auf den Belsen Bezügliches sinde.

Hur unfern Freund begann num ein neues Leben. Morgens früh sehte er sich, um die Ausgüge, die er tags zuvor auf der Bibliotistel gemacht, zu ordnen, oder zu tritischen Noten unter den Text seines Buches aus jurditischen. Die Arbeit floß ihm am besten auß der Seber, wenn seine Nachbarin Scala zu singen anstug, wogegen ihre Bravourarien ihn nicht selten störten und ihm das Wild der Coussine, wie sie ihm als Fibelio zuerst erschieden war, vorsührten. Bon neun die zwölf Uhr arbeitete er auf der Bibliothef und schlenderte dann mit Kopitar ober Hormahr, der auf der Wischenschwengauer Chroniten suche, über eine der Basteine oder im Bollsgarten disputirend herum. Rachmittags nach eingenommenem Diner suffe er mit der

Confine und beren Patronesse nach irgendeinem ber Bergnugungsorte hinter ber Linie, heute nach Rusborf, morgen nach dem Kahlenberge, bann nach Laxenburg, ober in ben Prater, nach Schönbrunn ober nach ber ehemaligen Residenz bes Babenbergers.

Die Sängerin hatte eine eigene Equipage und mit einem Fiaker über Stellung eines Rutschers und Lieferung von Pferden Contract abgefchlossen.

Es ift das Bedürfniß aller Frauen, zu erziehen und zu bemuttern, und Beronica gerirte sich ganz so, als sei sie Semuttern und Beronica gerirte sich ganz so, als ein sie him Hunderte von Lebensregeln, sehrte ihn zu Haus Sontre und andere Tänze, führte ihn in die Bildergalerien und Sammlungen, an denen Wien so reich ist, führte ihn in das Hossischen, wie zur Leopoldstadt, wo noch immer der "Kasperl" sputte, denn der Director Henster, Dichter der "Teufelsmichte" und der "Iwössische Schaften der Beichen der "Gate an Stüden, wie "Gvakatel und Schnudi" seine höchste Freude; sie führte ihn in die Oper wie in das Baltet.

Gleichzeitig aber machte sie an Hermann psichologische Studien. Wie war er doch so ganz anders als alle jungen Männer, die sie bisher kennen gefernt hatte. Da war noch niemand ihr genaht, der nicht gleich Feuer und Flamme gewesen, der nicht geseufzt, gereimt oder ungereimt von Liebe gesprochen hatte. Der Cousin tomte ihr gegenübersiten, und wenn fie ihn durch Roletterie noch so sehr reizte, blieb er kalt und unterhielt sie von seinen Entbedungen auf der Bibliothest, oder sprach gar von Mathilde'schen Gütern, vom Janiculus und ber Tiberbrücke.

Benn fie ausfuhren, fag Beronica neben ihrer Frau von Solling im Fond, ber Doctor ihr gegenuber. Gie hatte ihm, um ihn vor Rotetterien zu warnen, natürlich auf folden Fahrten mancherlei Auftlärung barüber gegeben, mit welchen Runften Frauengimmer junge Danner ju fangen miffen. Gie gab ihm einen Sonnenfchirm ober einen Sacher in die Sand und lehrte ihn, hinter bemfelben, trot ber Begenwart ber Frau von Solling, Augenspiel zu treiben. Gie batte bie Augen niebergefchlagen und gefeufat, fie bann wieber ichmarmerifch ju ihm emporgehoben, und trieb mit ihren ichonen Sanden und Armen alle jene fleinen Runfte, Die eine Schaufpielerin ja formlich funftgerecht erlernt, obgleich bie jungen Damen fie auch aus Raturinftinct üben. Der Doctor blieb falt, als mare fie gar fein weibliches Befen. Gie forberte ihn auf, fie einmal mit recht berliebten Augen angufeben, Bermann tonnte es nicht, fie machte es ihm por, er fernte es nicht. Frau von Solling marnte ihre Bflegebefohlene: "Rind, fpiele nicht

mit Feuer, auch das Herz ber jungfräulichen Königin Elifabeth war nicht unverwumdbar."

Die Runftlerin folug bie Warnungen in ben Bind, fie fubr fort zu fofettiren und zu reigen, es verbroß fie, bag ber Coufin wenig Rotig bon ihr ale Berfon, pon ihren forperlichen Borgugen nahm. Gie hatte gu bemerten geglaubt, bag andere Fraueniconheit auf ben Coufin ihre Birtung nicht verfehle; fie mar mit ihm im Ballet gemefen, bem bamale vielberühmten "Bephpr und Flora", in welchem bie jugenbliche Bigottini überaus reigend mar. Der Doctor außerte: feit ber Benus bon Mebici in Rom habe er nie etwas Schoneres gefeben. Die Bigottini mar icon, aber hatte ber Beliebte berfelben, ihr Gonner Gent, ihr feit 1814 nicht hundertmal gefagt, fie fei viel ichoner ale jene, fie fei eine verforperte Diana, die Bigottini ein bom Simmel gur Erbe gefallener Engel? Sie nahm fich bor, bem Stiefbruder ju zeigen, bag fie ein icones Beib fei. Benn fie in ber Oper auftrat, fo befahl fie ihm, mahrend ber Zwischenacte in ihre Garberobe ju fommen, um ihr Gis ober Limonabe gu bringen. Diefes fleine toftliche Gemach mar noch an ben brei Seitenwänden mit Spiegeln bis jum gugboben berfeben, fodag ber Belehrte, ale er jum erften mal in bas mit vielen Bachefergen erleuchtete fleine Bemach burch Rannerl eingeführt wurde, ganz verwirrt, die Spiegelgestaft der Cousine mit der wirklichen Beronica verwechselte und ihr die lange Schieppe des königlichen Afeides abtrat, jodaß Nannh kaum im Stande war, den Schaden vor dem neuen Acte zu repariren. hermann bat taufendmaß um Entifaulbigung, und die Königin relchte ihm, diese zu gewähren, die schiene hand zum Auffe.

Es war nothwendig, daß in den verschiedenen Coftumen, worin die Annftlerin auftrat, dei diefer Rolle der untabelhafte weiße Naden und die Schulter, bei jener Tailse und Bufte oder das kleine garte Hüßchen, oder die fönigliche Stirn mit den leuchtenden Angen, hervorgehoben wurden und in die Sinne fielen.

Der Doctor bewunderte denn auch und gab dieser Bewunderung Worte, aber sie waren ihr nicht warm genug, er glühte nicht, er sant ihr nicht zu Füßen, er war oft so zerstreut und im Gedanken in der Bergangenheit, in Altors oder Rom, Palästina oder in Braunfchweig, daß er an ihn gerichtete Fragen unbeantwortet ließ oder verkehrt beautwortete.

Ein Zufall sollte ber barüber verstimmten Sängerin Aufichluft gegeben. hermann hatte, furz nachdem er Beronica's Bekanntichaft gemacht, an die Aeltern geschrieben und mit ziemlicher Ausführlichleit seiner Umwandlung aus bem Studenten in einen Mobeherrn gedacht. In dem Briefe an die Mutter war eine ausführliche, enthusiaftische Schilberung der Darstellung des Fibelio, eine Beschreibung der Wohnung und Leebensart der Coussine nebst einer Schilberung ührer Schönheit enthalten. Die Mutter hatte jest geantwortet und unter anderm geschrieben: "Ich sehe, lieber Hermann, Du haft meine Warnung beim Abschiebe in den Wind geschlagen, Du scheinst ja schon die über beide Ohren versiebt zu sein in die schön Coussine. Run, meinethalben, Beronica ist gut, sehr brad. In jedem Briefe meiner Schwester rühmt diese von der Tochter, was sie an den Acttern Gutes thut und wie ihr Mann wieder jung wird an dem Ruhme seiner Tochter, wie er für sie dichtet und componirt, nur von ihr spricht."

Der Doctor brachte diesen Brief ber Sangerin und sagte: "Dent bir einmal, welchen narrischen Einfall Mütterchen hat, sie meint, ich sei total in bich verschoffen!"

"Run ware benn bas ein so großes Wunder?" erwiderte biese. "Si ja", antwortete jener, "man fann ja eine Cousine ebenso wenig heirathen als eine Schwester, und bu hast mich nicht umsonst zu beinem Bruber gestempelt." "Warum benn nicht?" frug Beronica, und ber Doctor, ber vom Kanonischen Rechte wenig zu wissen jehen, wurde verlegen und roth und blieb die

Antwort schuldig. Er hatte sich da, das sühlte er plößlich, auf einer knabenhaften Naivetät ertappen lassen. Er hätte jest gern den Brief der Mutter zurückgenommen, aber es war zu spät.

Die Duenna hatte aber recht gehabt, wenn fie Beronica warnte, nicht mit dem Feuer zu spielen.

Das bisher ber Liebe so ferne herz war von neuen Empfindungen bewegt, der jungfräulichen Königin Stunde hatte geschlagen, sie liebte den blöden, unschuldigen Gelehrten, sie dachte an ihn, wenn sie eine zärtliche Aristingen mußte, sie feuszte am Abend, träumte von ihn des Nachts, eilte am Tage dreis die viernal in ihr Schlafzimmer, wo sie das Schmadkfästehen ausbewahrte, um die Locke, die sie von seinem haupte geschnitten hatte, zu kuffen.

Und Hermann? Er konnte zum ersten mas nicht schlasen, er grübelte um das "warum benn nicht?" ber Cousine. Ja, warum konnte er Beronica nicht heierathen? Liebte er sie nicht? Bisher hatte er sie in der That als eine ihn bemutternde Schwester geliebt, in dieser Nacht sah er zum ersten mas das Weib in ihr, und der Ruß, den sie ihm nach dem Abschieben der Loden gegeben, sing jest nachträglich an auf seinen Lippen zu brennen. Seine Phantasse wurde mit einem mase thätig, er sah die Künstlerin in alsen den Ge-

ftalten und Coftumen vor fich stehen, in benen er sie in der Garderobe gesehen; er führte ben Zerlinenbliet, mit dem sie ihn nach dem Delliamerte angeschaut, erft jett ins Herz brennen. Ja, seine Mutter hatte recht, er war bis über beibe Ohren verliebt und hatte es nur nicht gewußt.

Am anbern Morgen wollte ihm die Arbeit nicht munben, und ale bie Coufine zu üben aufgehort hatte und ju repetiren begann, legte er fich ine Genfter, um bem Befange zu laufchen. Das maren lodenbe Rachtigallentone; er mar im Begriff, ju ihr ju eilen und fich ber Beliebten ju Gugen ju fturgen. Gang in Traume verloren, vergaß er, bag er eingelaben fei, ichon um neun Uhr bei ber Schwefter ju erscheinen, ba fie ihm Baben zeigen wollte. Mit um fo größerer Saft eilte er, Toilette ju machen, ale er bie Equipage porfahren borte und fich ber Berabrebung erinnerte. Dan nabm ein Dejeuner und feste fich bann in ben Bagen. Bie gern ware ber Berliebte heute allein mit Beronica gewefen, und heute gerabe war nicht nur bie Frau bon Bolling, wie immer, neben ber Confine, fonbern auch fogar bem Ranners mar ein Blat neben ihm angewiesen. Die Sangerin mar heute reigend; ein weißes Rleib mit blauen Blumchen legte fich in gragiofen Ralten um bie folante Taille, bie blenbendmeißen Schultern maren von einem blauen Florichseter verhültt, ein allerliebstes Meines Hitchen mit weißer Straußenseber saß auf dem Bockentöpschen. Das Kleib hatte lurze Aermel, doch waren die Arme und die halbe Hand in braume sogenannte dänische Handschube gehüllt, die den Arm bis über den Einbogen vor Sonne und Luft schülten, dann aber zwischen dem Puffenärmel und dem Handschub schaute ein Stüt des rundesten, weißesten, schönfen Armes hervor, den man sehen tonnte.

Es war ein wunderlieblicher Maientag, als man in die Berge hineinfuhr, nicht auf der Chausse nach Italien, sondern über Aizersdorf, Betersdorf, Enzersdorf, ach Wöhling, von hier im romantischen Waldthale. Die Brühl mit ihren Ruinen, die alte Burg Liechtenstein, der Husgert gliechtenstein, der Husgert Liechten, der dass Leben retteten, erbaut, gaben reiche Abwechselung. In Baden war es unserer Gesellschaft zu geräuschvoll, man promenirte nur die zur Conditorei, um dort Eis zu nehmen, tehrte dann zum Wagen zurück und fuhr weiter in das Thal nach Sanct-Helna, wo es stiller und fündlicher war. In Baden sah man doch nur die allbefannten wiener Gesichter, denen man auf den Bastein, in den Tecketern, im Prater oder sonssweite

In Sanct-Helena wurde Mittageraft gehalten und Dobermann, Sunbert Jabre. V. 23

ein frugales lanbliches Mahl, Gier und Schinten mit Salat, eingenommen, fpater von bem Ririchbaume, unter bem man gefeffen, ein prachtiges Deffert, bom Doctor, ber feine Turnfunft zeigte, felbft gepflückt, aus bem benachbarten Boslau ein Glas Rothwein bagu getrunten. Rach bem Effen bat bie Coufine um eine balbe Stunde Zeit, fie muffe Siefta halten. Frau von Solling ichlummerte unter bem Rirfcbaume ein, ber Doctor vergag feine Burbe und marf fich ins Gras, im Schatten eines Balnugbaumes, ftarrte gum Simmel ben Bolfen zu, bie über ben Semmering nach Italien jogen. Als er fo in Traumen von ber jungen Liebe verfunten lag, ftand auf einmal ein Burich in altbeutscher Tracht bor ihm mit langem Lockenhaar, Spigenfragen, Baret, ben Biegenhainer in ber Sand, und ichlug ihn leicht über die Schulter. Wie fprang er auf! Es mar Beronica, die in feinen eigenen Rleibern por ihm ftanb. Die Rleibung paßte ber Runftlerin wie angemeffen, benn auch hermann war ichlantiaillig, nur die Wefte mar ju eng, fie brangte ben icon gewölbten Bufen nur muhfam jurud und war nicht gang bis oben gugutnöpfen gemefen. Gin ichmarzfeibenes Tuch. à la Boron um ben Sale gefdlungen, bob ben Schnee bes Salfes. Boll Entzuden und leuchtenben Blides betrachtete ber Doctor biefe Burichengeftalt. "Auf nach

Balencia", fang Beronica und trieb Frau von Solling und bas Rannerl, fich zu ruften, um in bie Berge, in ben grunen Balb ju fteigen jur Ginfiebelei, mo man ben Raffee einnehmen wollte, und bann gur Ruine ienfeit bes Schwechatbaches. Als bie Ginfiebelei erreicht mar, von wo bie Musficht nach Guben auf bas rebenumfrangte Goos und Boslau, nach Morben auf bas reigenbe Baben entgudte, ftanb ber Raffee icon bereit. Frau von Solling erflärte, fie fei ermubet, werbe nicht höher fteigen und verzichte barauf, bie Ruine au betreten, fie bleibe mit Rannerl hier gurud; die beiben Burfchen möchten allein bie alte Ritterburg ertlettern. Und fo gefchah es, Beronica immer voran, hermann tonnte taum folgen. Die Bruft mar ihm fo bewegt, ber Athem fchien ihm auszugehen, er mar im Auftanbe eines halb Bachenben, halb Traumenben, er fah feinen Gegenftand neben fich, ihm fcwebte nur immer bas Bilb ber Beliebten por, wie er es erichaut, ale er aufgefprungen; bas Bilb beffelben Befens, bas jest leicht und nedifd wie eine Bagelle ihm voraufflog.

Schon stand die Sangerin auf ber Eingangsmauer jur Burg, an einer Stelle, wo diese bis auf zwei ober brei fuß niedergeschoffen war. Das Burgthor, zu dem der gebahnte Weg führte, war ihr zu weit. Sie reichte dem Cousin, dessen herzenszustand sich bei ihrem An-

blid burch einen tiefen Seufzer Luft machte, die hand und zog ihn zu sich empor, bet welcher Bewegung ein Bestentnopf auffprang. Permann war wie von Sinnen, er konnte nicht weiter gehen, hier oben auf der breiten Mauer siel er ihr zu Küßen nieder und seufzte: "Beronica, ich liebe dich unaussprechlich!" Beronica's Auge glübte voll Gegensiede, sie zog den Gesiebten zu sich empor, siel in seine Arme und ein Auß, der nicht enden wollte, besiegeste den Liebesbund.

Die Berliebten nahmen bann unter einer alten Siche, bie im ersten Burgraume Schatten gad, Rath, um durch unzühlige Küsse sich zu überzeugen, daß tein Traum sie trügerisch umschwiere. Der Gelehrte sühlte zum ersten mal, daß er ein liebeglühendes Weib, nicht mehr seine Coussine und die ihn bemutternde Schwester im Arme hielt. Und als nun diese ihm gestand, wie sie ihn vom ersten Augenblide, jedenfalls von dem Woment an gesliedt habe, als sie ihm das Haar gesliedt habe, als sie ihm das Haar geschen, und wie sie über seine Küste wahrhaft unglücklich gewesen, da fühlte er das ganze Glüd, seiner selbst wegen von einer solchen hehren Künstlerin gelieft zu sein.

Die Liebenben merkten nicht, wie die alten Mauern und Thirme um fie her schon längere Schatten warfen, fie sahen und hörten überhaupt nichts von allebem, was fie umgab, fie hörten taum bas Nachtigallmannchen im Burggarten feine füßen Loctione nach ber Geliebten fenben.

Blöhlich wurde Hermann ernft, er ließ den Kopf auf Beronica's Schulter sinken und die Thränen stürzten ihm aus den Angen. "Bas sehlt dir, Geliebter?" fragte Beronica besorgt und ängstlich. "Ach liebes Leben, ich habe vergessen, daß die dich nicht heirathen kann bevor ich ebenso berühmt geworden bin wie du. Ich ann ja nicht der Mann der Beronica Eruelsa heißen! aber ich will Tag und Racht arbeiten, und dein Bild wird mich bei der Arbeit stärken."

"Wenn dich weiter nichts qualt, füßes Närrchen, so warte ich, bis du ein berühmter Professor bift, und bange dann die Sängerei an den Hoken und werbe drau Professor. Wer jett müssen wur unterschen, ich sehe dort eine Gesellschaft Herren und Damen den Balt heraufsteigen, ich möchte hier in diesen Männer-lieibern nicht erkannt werden. Laß uns zur Einsebeleiellen und dann nach House siehen, der Weg ist weit und wir kommen vor Nacht nicht nach Wien."

"Ich stelle Ihnen hier meinen gewesenen Cousin und Stiefbruder vor", sagte die Sängerin, als man in der Einsiedelei angekommen war, zu Frau von Holling, "er ist zum Berlotten und Bräutigam avancirt, aber

bie Sache muß in Wien Geheimniß bleiben, ba ber Böfe die Marotte hat, nicht früher zu heirathen, als bis er Professo geworben ift. Hörst du, Nannert, tein Wort, weber im Hause, noch auf der Strage, noch weniger sinter ben Coulissen."

Man stieg nach Sanct-Helena hinunter, der Autscher ipannte an und Veronica hüllte sich wieder in ihr Frauengewand. Hermann hatte zwar sehr gebeten, sie möge die Burscheintracht nicht ablegen, aber das war unmöglich, sie mußte besürchten, daß unterwegs sämmtliche. Westenkubze frangen.

In Möbling ließ man ben Kutscher rasten, und bie Liebenden sanden Gelegenheit, in einer Rosensaube ihre Schwüre zu erneuern und die Liebesssammen mit Kussen zu dämpfen. Als man bei Schönbrunn vorbeisuhr, war es schon Nacht, und der Jaldmond bestucktet nur mäßig den Josephsdau der Gloriette. Die Sängerin hatte das Haupt mübe auf die Brust des Geliebten, der jeht neben ihr saß, sallen lassen, er hielt ihre Laile umschlingen und die linke Pand in seiner rechten. Der Voctor, nun sich nucht pand in seiner rechten. Der Doctor, nun sich mehr so undeholsen, bückte sich von Zeit zu Zeit, um den schönen Urm der Geliebten da, wo er vom Handsschlich nicht bedeckt war, zu küssen.

Beronica schlief nicht, fic schlummerte nur und träumte vom fünftigen Cheglud fuße Träume, die ihre jungfräuliche Brust mit Wonneschauern durchzuckten. Auch Sermann fühlte, die süße Last im Arme haltend, daß es ihm schwer, ja unmöglich werben würde, mit der Hochzeit bis zum Prosessonen und dem Berrühmtsein zu warten, und daß ein Weib, wie er es an sich drückte, wohl werth sei, daß man ein theoretisches Princip darum opfere.

Die drei wonnigen Wochen zu schildern, die hermann noch an der Seite der Verlobten in Wien verlebte, ist eine Unmöglichfeit; solche Wonnezeiten mussen der beiberseitigen Aeltern, die Vlückwünssche von Brüdern und Schwestern, Bettern und Basen waren angefommen, man verabredete, die Hochzeit noch zwei Jahre hinauszusschied, die hochzeit noch zwei Jahre hinaussichtieben, die der Contract Veronica's absause, dann jedensalls wolle man Hochzeit machen, sei nun der Professor ich on der müsse sich die Braut mit dem Namen einer Frau Doctor begnügen.

Die Sängerin versprach, hubsch sparsam zu sein; sie wollte mahrend ihres Urlaubes in Mailand und Benedig Gaftrollen geben. hermann wollte nach Göttingen eilen, um bort seine Geschichte heinrich's bes Löwen zu beenden, druden zu lassen und sich zu habilitiren.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

hundert Jahre.

Sechster Theil.

## Bundert Jahre.

1770-1870.

Beit = und Lebensbilber aus brei Generationen.

Bon

Beinrid Mibert Oppermann.

Sedister Theil.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1870.

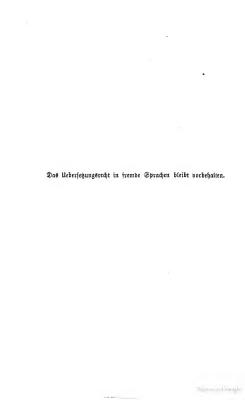

C. 10. 21 , 2004.

### Inhalt.

### Sechetes Buch.

| Reftauration, Reaction, Revolution.                     | Seite |    |
|---------------------------------------------------------|-------|----|
| Erftes Kapitel. Demagogenriederei gur Bernhigung aller  |       |    |
| Butgefinnten. Studentenleben in Göttingen               | 3     |    |
| Bweites Rapitel. Der Freiherr Rarl Daus von Fintenftein | 27    |    |
| Drittes Rapitel. Der Rebacteur bes ,, Ratenpotchen unb  |       |    |
| Ganfeblumden" und bie gottinger Revolution              | 80    | 30 |
| Diertes Rapttel. Die Epigonen                           |       |    |
| Fünftes Kapitel. Das hundertjährige Jubilaum            | 215   |    |
| Bechstes Kapitei. Bruno Banmann und bas Patent vom      |       |    |
| 1. November                                             | 261   | Х  |

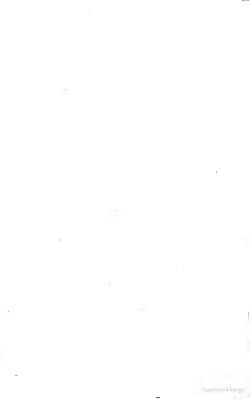

# Sechstes Buch.

Restauration, Reaction, Revolution.

#### Erftes Rapitel.

#### Demagogenriecherei zur Beruhigung aller Gutgesinnten. Studentenleben in Göttingen.

Hermann Baumgarten reiste gen Norben, begrüßte seine Aestern und kehrte dann in Göttingen ein, um bort den ersten Band seiner "Geschichte Heinrich's des Löwen" zu vollenden und herangsugeben, um darauf die Venia docendi zu erlangen. Inzwischen seiterte Beronie Truella in Mailand und Rom neue Triumphe. Wir könnten aus zwei dien Briefdündeln der Liebesleute vieles mittheilen, wenn das eine unterhaltende Lettüre wäre; aber das glüht und sprüht nur von Liebesversicherungen, beslagt die Trennung, seufzt nach baldiger Biedervereinigung, und ein Brief gleicht völlig dem andern. Die Sängerin hat von Kränzen und Sometten, Inwelen und Schmuckjachen, die ihr zu Füßen geset werben, zu berichten, während der angestende Gelehrte trostos ist und jammert bald über das lang-

vorzutragen; das hatte man Hermann gefagt, aber wie lange dauerte dem armen Berliebten diese Zeit, wie lange dauerte es, ehe eine der Literaturzeitungen eine Anzeige des Erstlingswertes brachte!

Indeg gingen acht, es gingen gehn Monate vorüber, ohne bag hermann eine Refolution befam. Er mußte nicht, bag feine Berfonalacten bei bem Referenten "gerechte Bebenfen" erregten, ihm bie Venia legendi ju ertheilen. Zwar hatte er ein Buch gefchrieben gur Glorification bes machtigften aller beutschen Belfenfürsten, es fehlten ihm aute Renntniffe nicht, und Luben in Jena hatte ihn vorzüglich empfohlen, wie überhaupt aute Zeugniffe über Gleif und fein miffenichaftliches Streben vorlagen; allein mas wollte bas bebeuten? Er hatte fich ale ein Dann gezeigt, ber nicht nur bodenlofen Theorien hulbigte, fondern auch andere junge Leute verführte, er mar bei ber Feier bes Baterloofeftes auf bem Sanftein, bei Stiftung ber Göttingia, endlich bei ber Dabelow'fchen Affaire betheiligt gemefen, und einen folden Mann burfte man unmöglich ale Lehrer ber Jugend anftellen. Aus bem Berichte ber mainger Central-Untersuchungscommiffion mußte man icon, bag Bermann fich auf bem Bartburgfefte hervorgethan, bag er bie allgemeine Buricheufchaft in Jena hatte bilben helfen, bag er bann, wer fonnte wiffen, ob nicht mit den geheimen Mitteln eines Berschwörungscomité? eine Reife nach Italien und der Schweiz gemacht, dort mit Snell und andern Berbächtigen verkehrt hatte, vielleicht mit den Carbonari in Berbindung getreten war.

Einen solchen Mann nutste man von der Georgia Augusta fern halten, wenn er auch noch so viel gelernt hatte. So wurde denn die Erlaubniß zur Habilitation verweigert.

Hermann erhielt das Refeript im Försterhause zu Mollenfelbe am Kranken- und Sterbebette seines Basters. Der Beschiebt schmetterte ihn nieder, denn er schob die Berbindung mit Beronica auf unbestimmte Zeit hinaus.

Mis man ben Sberförster Ostar Baumgarten zur Erde bestattet hatte, als die Trauerbotschaft nach Italien und Amerika berichtet war, da übersegte Hermann, was num zu thum sei. Die verständige Mutter sagte: "Aber mußt du beim gerade Prosession werben, kaunst du nicht als Doctor heirathen? Du hast ein hübssches Bermögen, das bei Onkel Schulz sicher angelegt ist und sich gut verzinst; mit dem, was sich Beronica erspart hat, und es wird nicht wenig sein, müßt ein von dem Zinsertrage recht gut seben können, wenn auch nicht so, wie die Coussine jetzt in Wien gelebt hat.

Nach meinem Tobe, und ber wird nicht lange auf fich warten laffen, erhaltet ihr Kinder auch noch die Kleinigsteit, die mein Seliger und ich juruckgelegt haben."

"Das verstehst du nicht, Mutter", erwiderte der Gelehrte, "ich wurde ewig der Mann der Eruella heißen, als eine von ihr gemachte und abhängige Creatur angesehen werben, wenn ich sie auf meinen Doctortitet, ohne Auf und ohne Stellung, heirathete."

Er befchof, in Berlin fein Glud zu versuchen; hatte boch Friedrich von Raumer sich sobend in den "Jahrdüchern für wissenschaftliche Kritift" über das Buch ausgesprochen. Hermann blieb bei der Mutter im Forsthause, bis der Nachfolger seines Baters eingetroffen und das Inventar übergeben war. Dann brachte er die Mutter zu seiner Schwester Baumann in Hodemünden, bei der sie sterben wollte. Dieser Wunsch ging schnell in Erfüllung, im nächsten Jahre schwesten vollte.

In Berlin hoffte hermann Baumgarten von ben Hofenzollern, die ja in weiblicher Linie gleichfalls Nachsonnen bes Bowen waren, den Dant zu ernten, den ihm die Welfen verfagt hatten; aber ihm wurde aber Geburtsstadt seiner Großmutter, dem goldenen Mainz, ein Setein in den Weg gelegt, über den er stolpern sollte; ihm war gleich vielen seiner Alters-

und Rampfesgenoffen ein Marthrerthum vorbehalten, bas Gefängniß ftatt ber Hochzeit.

In Mainz tagte feit bem 3. November 1819 die Central-Untersuchungscommission, diese Schandgeburt des zweiten Jahrzehnted des neunzehnten Jahrhumderts. Fürst Metternich und der nassaufed. Gesandte von Marschaus stritten um die Baterschaft, letzterer hatte schon in der zweiten Sitzung des Karlsbader Congresses am 7. August 1819 den Gedansten an eine solche Commission, "ur Beruhigung aller Wohlgesinnten", angeregt; die Organisation war aber das Wert Wetternich's.

Die Centras-Untersuchungscommission hatte sich in dem goldenen Mainz wohlgebettet und sich von dem Bundestage bald unabhängig zu stellen gewust. Man lebte herrlich und in Freuden, machte Excursionen nach der schonen Umgebung, hazardirte in Wiesbaden, mied aber Frantsurt. Der Bundestag sorderte wiedersholt Bericht über die Thätigselt der Commission, diese hüllte sich in um so tieseres Schweigen. Was sollte sie auch berichten? Es lag Thatsäckliches überhaupt nicht vor. Die Thaten Sand's und Koming's standen in keinem directen Zusammenhange weder mit der Burschanfchaft noch sonst mit geheimen Berbindungen, sie hatten auch schon ihre Richter gesunden. Nun hatte man zwar Tausende von Appieren und Papiere

schnigeln zusammengebracht; allein fie waren lüdenhaft, in Abschriften, beren Glaubhaftigkeit zweifelhaft blieb, ihrem Sinne nach wenig aufgellärt, Briefe des unschulbigften Inhalts, in denen man mit diplomatischer Runft hintergedanten suchen mußte.

Anderthalb Jahre brachte man damit zu, eine Kategorientafel zu suchen, nach der gearbeitet werden solle, und kam endlich überein, es würde zweckmäßig sein, wenn man drei große Actendündel anlegte, mit örichem, persönlichem und sachtichem Material. Um die Grundlagen für die Berschwörung, die man sinden wollte, zu gewinnen, ging man auf den Tugendbund zurück und machte die Sein und Arndt, Mücher und Gneisenau, Eichhorn und Gruner zu Bätern der demagogischen Umtriebe, ja Fürft Wittgenstein, der beinache ausschließlich das Ohr Friedrich Wilhelm's III. befas, wußte in diesem die Furcht vor einer Revolution indhem Maße zu nähren und alse dieseinigen als Demagogen und Bertschwörer darzustellen, welche auf Gräfülung des Bersassungsversprechens drangen.

In ber That gehört es zu einer ber unerklärlichften Erscheinungen, wie über ein Sahrzehnt eine Commission tagen tonnte, ber, wie sie selbst bekannte, jebes greifbare Princip, jeber Maßstab, ja die Hauptsache selbst, ein Berbrechen, sehlte. Denn jebes jugenbliche hirn-

gespinst, jeder Gebanke an ein einheitliches Deutsches Reich und an Berfassungsrechte, die man den Bölfern versprochen hatte und gewähren mußte, war doch noch nicht Hochverrath?!

Run hatte man fich von Sannover aus, nachbem Bermann fich um bas Privatbocententhum beworben, nach Maing gewendet und angefragt, ob bort etwas in Erfahrung gebracht fei über bas Treiben Baumgarten's feit feiner Bromotion. Sannover mar bei ber Commiffion nach bem Abgange bes Brafibenten von Bar burch Sofrath Falte, ber bamale noch nicht geabelt mar, vertreten, einen Juriften aus ber Butter'ichen Schule, ber mit Rarl Saus auf berfelben Buhörerbant Falle berichtete bann, bag fich ber Rame bes gefeffen. Dr. hermann Baumgarten auf einem Berzeichniffe befinde, von bem man permuthe, bak es bie Ramen ber Mitglieder bes Bundes ber Jungen enthalte, fowie bag nach ber Musfage eines gemiffen Witt, genannt von Dörring, Bermann mirflich Mitglied biefes Bunbes fei, wie es auch ermittelt worden, bag berfelbe in ber Schweiz viel mit Gnell gufammen verfehrt habe. Freilich, hatte er bingugefügt, fei Bitt eine febr anruchige Berfonlichkeit; einige behaupteten fogar, er ftebe als Agent im öfterreichifchen Golbe.

Mis hermann in Berlin um bie Erlaubnig, fich

zu habilitiren, nachluchte, wendete man sich auch von bort vorschriftsmäßig nach Mainz. Der preußische Bertreter, weniger gewissenhaft als Falte, ein Demagogenriecher aus der Schmalz'ichen Schule, beantragte, Daumgarten vorläusig als guten Fang zu betrachten und ihn im Interesse der Central-Untersuchungscommission namentlich über seinen Aufenthalt, seine Reisezwecke und Berbindungen in Italien und der Schweiz zu vernehmen. Daumgarten, der siesig am zweiten Theile seinen Werts arbeitete, war nicht wenig überzascht, als man eines Tages seine Papiere versiegeste und ihn erst nach der Stadtvogtei, dann nach Spandan abstähtet.

Nach Fritz Reuter und Arnold Ruge ben Aufenthalt und bas Leben auf einer solchen Festung zu schilbern, würde verwegen sein. Man inquirirte in bas Blaue hinein, verlangte Rechenschaft von jedem Tage, den ber Gesangene auf Reisen zugebracht hatte, ging auf bas Bartburgfest zurut, forschie nach Berbindungen mit Follen, mit Sand und andern.

Wochen vergingen, ehe hermann seine Budger und Bapiere zurückrijielt und fich mit den Schnigen brieflich in Verbindung seigen durste. Bon seinen Briefen hatte man nur einen zurückbehalten, in dem der Onkel Schulz in hamnover in seiner verben Manter ben Curator ber Universität einen bornirten Kopf, die Minister Efel und die Richtzusassing hermann's zur Habistation in Göttingen einsach eine Riedertracht nannte. Bielleicht schiedte nan den Brief nach Mainz, um die Liste der Demagogen zu vergrößern, vielleicht hate man ihn auch nur nach hannover gesendet, um die Minister wissen zu sassen, was ein hannoverischer Bürger von ihnen zu bersten wage.

Der Gefangene fühlte fich beglüdt burch die Erlaubniß, an feine Braut schreiben zu durfen, durch die Möglichfeit, am zweiten Bande seiner Geschichte weiter zu arbeiter er tröstete sich mit der Hosfung, daß die ganze Untersuchung nur auf einem Irrihume beruben tonne, da ihn seine wissenschaftlichen Forschungen in Archiven und Bibliotheten schon in Jena von phantastischen Geheimbundstreibereien fern gehalten hatten.

Das war etwa um Oftern 1824.

Um biefelbe Zeit bewegte sich auf ber Chausser von Sannover nach Götlingen bie von vier Pferden gezogene schwerfällige Postutsche mit acht Beiwagen ben letzten Berg hinan, der den Blid über Götlingen binaus über das gange Leinethal bis zu ben Werragebirgen erschießeit, während zur linken Seite, nach Often, eine Ruine, die ber Burg Pleß, einen sangen

boben nebit einem fehr biden Thurme wie gerfallenes Gemauer aus noch unbelaubter Bergeshohe hervorftrecte. In bem letten biefer Beimagen fagen gufällig amei giemlich nahe Bermandte, ber Sohn unfere Freunbes Beinrich Schulg aus Grunfelbe, ein langaufgefchoffener blonber Jungling, und fein jungerer Stiefobeim Runo Clagfing. Das mar aber nicht ber Anabe. welcher 1797 geboren murbe und beffen Beburt Gottfried's Mutter bas Anerbenrecht entgog, jedoch bie Berbeirathung Therefens mit Beinrich forberte; jener Anabe war an einer Rinberfrantheit geftorben. Indeg hatte bie Frau Obergeftutmeifterin mabrend ber Occupation im Jahre 1804 abermale einen Gohn geboren und mar bie Che auferbem mit einer altern Tochter gefegnet, die ichon mehrere Jahre mit bem Dr. juris utriusque Johann Rarl Junter in Bremen verheirathet war, welcher, ba es mit Genatorentochtern nicht geben wollte, auf ben Rath feiner Mutter menigftens eine reiche Frau genommen hatte. Der Geftütmeifter Claafing hatte feinen beiben Rinbern ein fehr großes Bermögen hinterlaffen.

Kuno war ein verzogener Mutterfohn, ber immer feinen Willen durchgesetzt, wenig gelernt, aber schon von früher Jugend an in allen nobeln Passionen seines verstorbenen Baters sich ausgezeichnet hatte. Er hatte vom Bater das hübiche Gesicht, das ihn zum Liebling der Frauen machte, zu seinem Berderben geerbt. In Berden von der Domischule war er sortgejagt, weil er seine Commilitionen zu Spiels und Trintgelagen verschiet datte. Die Mutter war gestorben, Kuno stand unter Bormundschaft, und da einer der Bormünder einen Bruder in Braunschweig hatte, dem er den reichen Kostgänger gern zuwenden wollte, wurde er auf das Carolinum geschickt.

Her hatte Kuno die Bekanntschaft des ältesten Sohnes Schlottheim's und Flora's gemacht, der aus gleichem Grunde, wie Kuno aus Berden, von der Mitterakademie in Lüneburg entsernt war, kernte auch Bictor Jusus daus tennen, der sich damals schongern Haus von Finkenstein nannte, obgleich sein Bater noch nicht in den Abelstand erhoben war. Dieser suche vorzugsweise Umgang mit Abelschen und gab auf die Wislammung von Olga, Reichsgräfin von Wildhausen, viel mehr als auf die von seinem bürgerlichen Rater.

Es war biefe Befanntichaft in bie letten Zeiten ber Bornundischaft bes Pringen und in das erfte Regierungsfahr des Herzoges Karl gefallen, und ba führem man in Braunischweig überall ein flottes Leben, es herrichten gientlich fage Sitten, bie vielgerühmten

braunfcmeiger Schönheiten gehörten nicht zu ben fprobeften.

Der junge Graf Guibo Schlottheim, Haus und Claasing zogen sich bald ben Beinamen bes liederlichen Ateeblatts zu, sie waren die wildesten und ausgelassensten Burschen auf dem Carolinum, und das wollte wahrlich viel sagen.

Schlottheim und Bictor Jufius gingen ein halbes Jahr früser jur Universität, Kuno wurde von ben Bormunde wiber seinen Willen noch ein halbes Jahr im Carolinum jurudgehatten. Claasing wollte in Göttingen nur seine Freiseit, seine Jugend genießen, Reitunterricht bei Ahrer nehmen und es in schonen Pferben und Geldverschwenden verstand er schon vorzüglich, und Meyer Ihig und andere heustedter Juden sandten ihm gegen Schuldschien so viel Gelder, als er begehrte, benn nach zwei ober drei Jahren wurde er vollsährig und tonnte jahlen.

Gottfried Schulg, einige Jahre alter als Claafing, ftand gu biefem, bem Stiefbruber feiner Mutter, in jenem Respectverhaltniffe, bas die Rönner respectus parentelae nannten; allein er sonnte Rhotung vor bem Stiefobeim nicht haben. Gottfried vor eine ganz ent- gegengeseite Natur, sanft, schüdtern, setten mur aus

fich herausgehend, ein Feind alles burschitofen Treibens. Sein Bater hatte ihn gegen ben Bunich feines Brubere Friedrich bis jur Universität felbft gebilbet und mit ihm die "Kritit ber reinen Bernunft" noch einmal wie in feinen jungen Jahren burchstubirt. Rach bem Bunfche ber Mutter follte er Theologie ftubiren, und bies hatte Bottfried benn auch fchon gethan. Aber er hatte bie Ferien bei feinem Ontel Friedrich bem Dafchinenbauer jugebracht und unter beffen Ginflug ben Entichluß gefaßt, gur Burisprudeng übergufpringen. 36m war aus verschiedenen Lehrvorträgen in Göttingen ichon flar geworben, bag bie Rlage bes alten Gichhorn gerecht fei; die Reuern feien bemitht, ben Rarren, ben er und feine Benoffen feit funfgig Jahren aus bem Moraft zu giehen bemubt gemefen, noch tiefer mieber hineinzuschieben; er wollte bagu menigftens nicht helfen. Ontel Friedrich mar febr gufrieden mit biefem Bechfel. er hatte nur bas eine Bebenten, bag es bem Reffen jum Juriften an ber animalifden Lebenefraft fehle. "Junge", pflegte er ju fagen, "bu bift ja fo weich wie bie Grasbutter beiner Mutter, mann willft bu anfangen hart zu merben? Die Beit, glaube mir bas, ich fühle es in meinen Knochen, Die Beit, Die Manner von Stahl und Gifen erforbert, fie wird tommen, über Racht tommen. Man hat une um ben Siegespreis

geprestt, man sucht uns seit zehn Jahren in den Schlaf zu lussen, man sucht sich auf Universitäten ein bebientenhaftes, gedankenloses Beamtenthum zu erziehen, aber das deutsche Boll wird aus diesem Schlase erwachen. Wenn du Jurist wirst, mußt du auch Hammer werden, komm herüber zur Schmiede, ich will dir zeigen, was Hammer und was Amboß ist."

Gottfried hatte aber noch nicht gelernt, hammer zu sein, auf dem Wege von hannover mußte er, der schon das Branbsuchsfemester zurückgelegt, seinem Oseim Claasing, der noch nicht einnad immatriculirt, nach der Studentenspräche also noch Maulesel war, als Amboß beinen, auf dem bieser mit rohen Scherzen über Bater Baftor, die Theologie, die grünfelder Gänse u. s. w. herumtrommette.

In Elze stieg ein Jurist, Weibezahn aus hameln, ber ebenso lang wie Gottfried war, aber durch seine breitern Schultern und seine ausgedehnte Brust andeutete, daß er nicht zum Ambos bestimmt sei, in den Postwagen; er nahm sich Gottfried's als eines Freundes an und machte dem Maulesel seinen Standpunst klar.

Ms man Göttingen naher tam, fragte Beibegahn: "Saft bu bas fleine Scheufal nicht mitgebracht?" Oppermann, hundert Jahre, VI. "Nein, Detmold war frank, er will erst in einigen Tagen nachkommen."

"Ich habe indeß", suhr ersterer fort, "in Hameln eine vortreffliche Acquisition für das «Katempötchen» gemacht, einen Huchs Buchholz gefeilt, einen Witstopf, der es mit Detwold reichlich aufnimmt, und überhaupt ein Kerl ist, an dem man seine Lust haben muß. Auch höre ich von meinem Better in Lüneburg, daß heinrich heine wieder nach Göttingen kommt; den müssen wissen den bettingen kommt; den müssen wir für das «Katempötchen» gewinnen, der hat sich in Berlin herausgemacht, hat eine Tragöbie «Allmanfor» in die Welt geschickt, die Ausselben erregt hat."

"Rahenpötchen und Ganfeblamchen" hieß namtlich der Titel einer von Gottfried redigirten und illustrirten, in eigenem Berlage erscheinenden geschriebenen Zeichrift. Iseder Mitteler mußte sich zugleich als Mitarbeiter verpflichten, mindestens alle Wochen ein Gedicht, einen Witz, eine Zeichnung, eine Caricatur zu liesern. Man tam im Sommer wöchentlich einmal auf Ulrich's Garten, im Winter in einem Privatzimmer zusammen, um die Kagenfrassen der Settire und des Spottes unter den Sammtpfeichen hervorderchen zu siehen. Man ironisirte sich selbst in dem auftauchenden Weltschurzz, man zeichnet Prosessonen, werdsschen im Techsschuser, und Vetmold war Meister im

Caricaturenzeichnen. Gottfried Schulz selbst war gleichfalls ein tücktiger Zeichner, bem es nur an guter Schule fehlte, ber aber besto mehr Phantasie hatte und in alle seine menschlichen Figuren das Seelische hineinzulegen wußte, und dem der Stoff nie ausging. Er tonnte eine schöne Landschaft rasch mit Beistist auffassen, wie in Farben stizzten, ein Angesicht während der Unterhaltung unvernmerkt aufs Papier werfen, er war nicht ohne Humor, obgleich ihm nie eine unreine Redensart aus dem Munde kam, und er erröttete, wenn Detmold ober Buchdaz sich in studentisch berben, oft chnischen Redensarten ergingen.

Das war ein Arcis "göttinger Kamele", wie fie die Corpsbrüber nannten, welche felbst, als fie fich die Sörner abgestoßen und drei Jahre an Lappalien wie an Seiligethumern gehangen, das Recht erworben zu haben glaubten, Stockholistier und gefügfame tönigliche Diener zu werden.

Indeß hatte die Postchaise die Hobe erreicht, und der Postition sing an ein munteres Lied zu blasen, als er oben angesommen war, welchem Beispiele der nächste Schwager solgte. Nun ging es nach dem nahen Dorfe Weende im Galop himmter. Dort oben warteten der Post schon mehrere Corps, theils um ältere Corpsburfchen zu begrüßen, theils um Küchse zu sangen und zu keilen, das heißt, für die Berbindung zu werben.

Boft und Beichaifen, ale fie vor dem Beghaufe bielten, murben von Studenten umringt, welche brullten:

Bas bringt ber Boftillon? Bas bringt ber leberne Boftillon?,

worauf ein Chor antwortete:

Einen Bagen voller Füchl', Einen Bagen voller lebernen Füchl' Ca ga, lebernen Füchl'!

Lebern war alles, der Herr Papa, die Frau Mama, die Mamfell Soeur, selbst das Bier, das man in die Bost hineinreichte.

Kuno Claasing wurde hier von den alten Carolinumsgenossen Schottseim und Victor Justus Haus,
die hohe Kanonenstiefel trugen und an den Mügen,
der Brust, den Pseisenquasten in den Farben der
Brunswigia einherstogirten, in Empfang genommen.
Er stieg aus dem Positwagen und wurde ihm von dem
Corps ein Rausch angetrunten, daß er nicht wußte,
wie er nach Göttingen und in das Bett Schottheim's
getommen war. Um andern Tage hatte er nichts Nothwendigeres zu thun, als den Kagenjammer vom Bortage wieder hinweggutrinsen und zu singen:

So leben wir alle Tage in ber allerbesten Saufcompagnie! ein Lied, bas er icon von Braunfchweig ber fannte.

Ja lebern, über alle maßen lebern, hölzern, poeficlos, eintönig, fade und leer war ein Studentenleben, wie es das liederliche Rleeblatt und viele hunderte führten.

Schlottheim, Haus, Claafing gehörten zu den wenigen Studenten, die fich eigene Reitpferde hielten und die nur ein Colleg, den Reitunterricht, regelmäßig befuchten.

War die Reitstunde beendigt, so ging es nach dem "Raifer", oder man ritt oder fuhr nach dem Rischentruge, um einer Paukerei zuzusesen oder sich selbst zu pauken.

Nach dem Mittagstifche in der Goldenen Krone wurde zu haufe Kaffee getrunten und einige Stunden der Ruse gepflegt. Nachmittags bereitete man fich im Rathsteller oder der Bofia für den Abend zur Kneipe durch ein Bierfpiel, "Bereat" genanut, vor.

Beldjer verruchten Phantasie mag dieses Spiel seine Entstehung verdanken? Alles, was selbst den rohesten Bölkern heilig ift, die Familienbande, Bater, Mutter, Schwester werden hier auf wahrhaft inchige Beise der Berachtung preisgegeben, in Bersen ohne Bit und Berstand! Und da sassen Sahrzehnte hindurch in Göttingen, heibelberg und andern Universitäten in den glucklichen Jahren der Restauration hunderte von

Studenten in öffentlichen und Privatfneipen, spielten Karten und sangen bagu: "Mein Bater hängt am Galgen!" Und bas war noch bas Anftänbigfte, was von ber eigenen Familie gesagt wurde. Es ift kaum glaublich, baß die roheste Landsknecktzeit ein größeres Schanblied zu Wege gebracht habe.

Abends auf ber Kneipe gar lag ber ganze Wit im Biercomment, dem Trinten nach gewoffen Regeln, dem Berurtheilen nach einer Art von processulissen Grundsähen, und im Singen sinnsofer Lieder. Ober was sonnte man dadei denken, wenn man das — — Lied Nr. 109 des "Göttinger Commeresbuches" sang:

Bieh, Schimmel, zieh, Im Dred bis an bie Anie; Morgen woll'n wir hafer brefchen, Soll bas Schimmlein Pulfen freffen.

Ober welcher Berftand liegt in Berfen wie die bas felbst S. 189:

Drudpapier und Löfchpapier, Löfchpapier und Drudpapier. Komm, bu lieber Junge, Schlag bich auf bie Zunge.

In ber That, die Universitäten waren fur eine große Angahl junger Leute nicht Schulen ber Bilbung, ber Wissenschaft, nicht Erziehungsanstalten zu schönerer Menfchheitsbildung und Sitte, sondern Schulen der Robeit, ber Faulheit und bes Lafters. Es handelte sich wahrlich nicht um das Fernhalten weitscher Sentimentalität, vie man oft jur Entschuldigung sagte, sondern um das Fernhalten jeder geordneten Thätigteit, jeder be höhern geistigen Freiheit zustrebenden Ausbildung.

Auch in den Kreisen, in denen sich Gottfried Schulz bewegte, trieb man jugendliche Scherze, ließ man dem jugendlichen Muthwillen seinen Lauf, übte mancherte Unssinn, aber man war daneben sieisig, hatte böhere Ziete für den eigenen Beruf, für Wissenschaft, Kunst oder die Gestattung des Menschheits und Staatstebens selbst im Auge.

Für ben Sohn bes Baftore aus Grünfelbe bezeichnete es einen Lebensabifdnitt, als ber Philosoph Rarl Friedrich Kraufe fich in diefem Jahre in Böttingen nichertief; Gottfried und ein großer Theil seiner Freunde wurden eifrige Schüler bes großen Wiffenschaftslehrers, ber jedoch im Staate hannover wenig öffentliche Anertennung fand.

Beronica Cruella, von ihrem italienifden Triumphjuge nach Bien jurudgefehrt, hatte feit langer, langer Beit von ihrem hermann Briefe nicht empfangen, aber fie tröftete fich damit, daß bei ber Unregelmäßigfeit ber Boften folche verloren gegangen feien.

Da empfing fie ben erften Brief bes Geliebten aus ber Jeftung. Gie mar auker fich. 3hr Urlaub mar abgelaufen, fie burfte gur Beit Wien nicht verlaffen, mahrend es fie mit tanfend Banden nach Berlin jog, um bort für bie Befreiung bes Beliebten ju mirten. Sie eilte ju ihrem alten Gonner Gent, offenbarte ihm ihre Berlobung und flagte ihm bas Unglud bes Geliebten, für beffen Unichuld fie burgen wolle. Gent verfprach zu thun, was er vermoge, und nachbem er burch ben öfterreichischen Bevollmächtigten ber Centralcommiffion Erfundigungen eingezogen, glaubte er fich im Stande, ber Bergweifelnben die troftliche Rachricht ju bringen, bag es mit ber Cache nicht viel auf fich habe, daß einige Monate Saft aber wol noch von bem Doctor ertragen werben mußten, ba die Unterfuchungerichter und die Centralcommiffion gu viel gu thun hatten.

Die Sangerin wollte bem heißgeliebten aber um jeben Preis durch personliche Einwirfung die Freiheit verschaffen; ihr Contract lief mit dem neuen Jahre ab, sie lehnte eine Erneuerung ab, um mit dem Geliebten sich verbinden ju können, der eine engagirte Sangerin nicht heirathen wollte. Best willigte sie in

eine zweijährige Berlängerung des Bertrages unter der Bedingung, daß sie sofort einen vierwöchigen Urlaub betäme, um in Berlin Gastrollen geben zu können. Zu einem Gastspiele in der nordischen Königsstadt war sie schon öfter ausgefordert, hatte aber stets abgelehnt. Teht war sie es, die sich erbot. Genty verschaffte ihr Empfehlungsbriefe an einslufzeiche Persönlichteiten und empfahl ihr als solche vorzüglich die Gräfin Auguste von Sarrach, welche auf den König perfönlich den größten Einssuß be.

Co reifte Beronica benn im Gerbft nach Berlin und feierte bort diefelben Triumphe, die fie in Wien und Italien erlebt hatte.

Nachbem sie in einem Privateirtel der Gröfin Auguste von Sarrach gestungen und sich am Tage darauf Andienz bei derselben erbeten, übergab sie ihr eine von Gentz selbst verfaßte und nur von ihr als Braut unterzeichnete Bitt- und Dentschrift wegen Befreiung bes Geliebten.

König Friedrich Wilhelm III. befahl noch an demjelben Tage, da er die Dentschrift durch seine Frenndin empfangen hatte, Einsendung der Acten über den Dr. Hermann Baumgarten, und am 10. November, einen Tag nach der in Chartottenburg gefeierten morganatischen Bermählung des Königs mit der zur Fürstin von Liegnit erhobenen Gräfin Harrach, stürzte der für unschulbig erklärte Demagoge in die Arme der Heißgeliebten. Im Hause Barnhagen's von Ense und bei Rahel, welche sie von der wiener Congreszeit kannte, hatte Beronica das beste Unterkommen gesunden.

Beide verließen Berlin, nachdem fie durch Schleiermacher in Gegenwart einer Gefellschaft der ausgezeichnetsten Geister Berlins getraut waren. In Wien wollte das junge Paar sich niederlassen.

## 3meites Rapitel.

## Der Freiherr Rarl Baus pon Finkenftein.

Unfere Erzählung geht um einige Jahre jurud. Bir muffen uns nach unferm alten Freunde haus und feiner Olga umsehen, die wir auf der Reise nach Europa verließen.

Bahrend Bollmann von London direct nach Wien jum Congreß gereist war, hatten die andern deutschen Reisgesährten den Weg nach Oremen eingeschlagen. Olga mochte heustedt nicht wiedersehen; ihre eigenen letzten Erinnerungen an diesen Ort und der Gedanke an den schredlichen Tod der Mutter ersüllten sie mit Schauber. Menschen, nach denen sie sich zuräheste, gab es für sie dert nicht, und so war denn schon in Menschlagen, nach den Stammsit der Familie zu veräussern, und sie wie die Schwester Helosse kart mit umfassenden Bollmachten zu diesem Zweckerschen.

Unsere Freundin war eine von jenen weiblichen Raturen, die Schmerz nicht ertragen zu können glauben, obgleich sie ihn schon ertragen haben, die möglicht vor jedem Unangenehmen den Kopf verbergen wie der Strauß vor der Gefahr. So durfte niemand von ihrem in Washington geborenen, auf der Reise verstorbenen Töchterchen auch nur reden, und sie hätte Joe, die schwerze Wärterin derselben, von England aus gern nach Amerika zurückgeschickt, um durch ihren Andlich iber den wilden, dab siedensährigen Knaben Bietor Justus mehr Autorität gehabt hätte als die Mutter und der Bater selbst.

Dieser schrieb von London aus an seinen Ontel, in Firma Johann Karl Junker und Comp., nach Bremen und bat ihn, ein passendes Logis in dem bestem Gaschause Bremens zu bestellen. Der alte Herr wählte die Stadt Frankfurt am Domhofe, seiner Wohnung schräg gegenüber, und ließ dem Besuche zu Ehren sein eigenes Haus von unten bis oben neu bemalen und decoriren. Sogar der stille Compagnon that sich mit Sammt und Seide um, denn das war nicht der arme Resse, der under geschen Schler, das war jetze in seihr reicher Mann, der eine Reichsgrässin aus dem ältesten in Bremen wohlbekannten Abel zur Geschlere der Auf der der Wermen

mahlin hatte, in beffen Gefolge fich amei Mohren, bamals noch eine feltene Erfcheinung in Bremen, befanben.

Selbst das Töchtersein Abelheib bekam damals zum ersten mas Reiber von der Else, statt der großmütterlichen, die sie bisher hatte auftragen müssen.

Unfer Doctor juris utriusque war aus Frankreich jurückgelehrt, unverwundet, ja ohne Pulver gerochen zu haben, denn das Likower Fußvolt, dem er sich angeschlossen, war wol zu einigen Rausereien mit Belgiern, nicht aber zum wirtlichen Kampse gefommen. Allein er hatte den Ruhm davon, den Franzosen besertitt und anstatt, wie seine bremer Kameraden, in Frankreich internirt und als Kriegsgesangener behandelt zu sich, als Likower dem Feinde gegenübergestanden zu haben.

Die schöne Korbmacherin, die mit Mutter und Later vom Buntenthorsteinwege verschwunden war (der Einäugige hatte sich als Bater Martha's offenbart und viel Gelb gehabt), war vergessen. Der Junior war jett mit den Planen der Mutter, ihn in eine Senatorensamilie einheirathen zu lassen, zufrieden, nur wollte sich die Gelegenheit noch nicht finden; wie überall, waren auch in Bremen die Staatsblinge erst wieder im Entstehen und die persönlichen Beziehungen nur theilweise geordnet.

Die Befitzerin des neuen Schlosses zu heustede und bie getzige Raufmannsfrau waren so große Gegenstütze, daß ein steiler gegenseitiger Besuch die einzigen Beziehungen waren, die sich antnüpften. Allein Olga langweitte sich während der Zeit, wo ihr Mann in heustereiten und eine Uebersicht über die Rachlassenschaft der Bräfin Melusine zu erwerben. Bremen war damals auch in der That eine sehr langweitige Stadt, außer dem Walle hatte es keinen Spaziergang; es gab tein Theater, teine Concerte, teine Umgegend.

Die Schiffahrt mar noch nicht wieber erwacht, ber Sanbel ichlief noch, man fürchtete hier und ba, gang verschlungen ju werben.

Da sonnte benn auch ber junge Doctor wenig zur Unterhaltung ber Gesangweisten beitragen, und biese trieb ben Gemass in heustebt täglich, seine Geschäfte zu beendigen, damit man nach Wien reisen tönne, denn Wien und wieder Wien war das Einzige, wovon alle Zeitungen sprachen, wohin aller Augen gerichtet waren.

In heustebt hatte der von den Gerichten angeordnete Curator absentis tüchtig vorgearbeitet; eine gründliche Inventur war schon vorhanden, die Ans sprüche der Gläubiger wie der Dienerschaft waren angemeldet, und so ließ sich ein Ueberschlag des Bermögens machen. Diefes stellte sich, wenn man einen einigermaßen guten Käuser fand, immer größer heraus, als man in Amerika geglaubt hatte.

Da unser Freund ben bisherigen Curator als einen zwerläffigen Collegen von früher kaunte, übertrug er ihm seine Bollmachten und reiste über Dresden und Prag nach Wien.

Da Olga Dresden nicht kannte, wie sie überhaupt von Deutschland wenig geschen, so widmete man dem Elbstorenz einige Ruhetage, sah die Kunstsamstungen und sonstige Schenswürdigkeiten. Bor dem berühnten Bilde der Madonna tras man unvermuthet mit seinem Freunde, dem Mader Hellung, zusammen, dem Karl in Reapel seine Olga anvertraute, von der er auf dem Korsarelschiffe getrennt war. Das war eine Freude, ein Erzählen! Die Reisenden mußten ihren Aussenhaft verfängern, zu dem Maser auf seine Bilsa ziehen, die Betanntschaft der zur Christin bekehrten Abssissienen Franz Ibrahim einen verständigern Spielstameraden, als er bisher gehabt hatte.

Fatime, welche fich in angeborener Demuth an die bei weitem altere bentiche Schönfeit anschmiegte, gefiel biefer fehr, wie ihr auch Dresben und seine Umgebungen gang vorzuglich gusagten, obgleich es Winter war und ganz Sachsen damals bei ber Ungewißheit, was aus dem Königeriche werden, ob es ganz oder halb in Preußen aufgehen folle, der gewohnten freundlichen Gutmilthigkeit entbehrte. So entschwanden die Tage schneller als in dem langweiligen Bremen.

Der Maler trug sich mit fühnen Projecten, er hatte sich, ichon in Paris angeregt, auf die Historienmalerei gelegt, und ein With, das den Uederfall des Amerikaners, auf dem er seine Uederfahrt bewerkftelligen wollte, durch den Korfaren darstellte, sand Beisall, ja erregte selbst Bewunderung. Gegenwärtig malte er den Rothbart im Kuffsauser. Als er erfuhr, daß es seinem Nero gut gehe, daß dieser sich gang an den Bod Decatur's angeschlossen habe, daß er in der Jamille allgemeiner Liebling sei, freute er sich über das Schicksal des Schwervermisten.

Bein hellung aber ben Sohn feiner Abhffinierin und ben Sohn ber frühren Reichsgräfin miteinander verglich, so konnte er fich heimtlicher Freude, daß fein Sohn wohlerzogener, klüger, folgsamer und bei weitem unterrichteter sei als ber junge Amerikaner, nicht erwohren.

Victor Justus folgte kaum den Befehlen seines Baters, denen der Mutter aber nur dann, wenn sie ihm nach Wunsche waren; er sprach freilich englisch und beutsch, konnte auch das Englische lesen, aber im Schreiben und Rechnen hatte er noch keinen Unterricht erhalten, und Joe, die ihn allein in Zucht halten konnte, verhätschefte ihn auch. Während Ibrahim schon deutsche Classifier verschlang, für Marquis Posa schwernet, geichnete, hatte der Amerikaner für das alles gar keinen Sinn. Er war knabenhaft stolz auf Amerika und unterhielt sich nur ungern deutsch mit dem Bater.

hellung begleitete bie Freunde nach Brag, wo man noch einige Tage zusammen verweilte.

Das wiener Leben machte auf bas Congresmitglied für Pitteburg und seine Gemassin benselben überwäligenden Eindruck, den es auf Bolsmann und andere gehabt, nur daß Karl die öfterreichischen Zuftände selbst wiel nüchterner und objectiver betrachtete als sein leicht enthustamirter Freund Justus Erich, der sich bereits als amerikanischen Gesanden am österreichischen Sose sah und sein Leben dort in den angenehmsten Berhältnissen beschließen zu können hoffte. Schon hatte er Bekanutschaften mit aller Welt angeknüpft, war befreundet mit ben entgegengesehtesten Lagern und beutete seine Setlung als Republikaner aus, überall guten Rath zu geben, wie es ein Unparteilscher nur vermochte, ohne seine Angelegenheiten wie die seiner Auftragsmoche, den

geber barüber ju vergeffen. Saus fam gerabe ju ber Beit nach Reujahr 1815 in Wien an, ale bort unter ben bieber Berbunbeten Rriegebrohungen ichon offen laut murben; er fah mit Befummernig auf bas Schicffal Deutschlande. Die beutschen Berhältniffe ichienen nach dem, mas er fah und hörte, hier chenfo übel berathen wie bei bem Barifer Frieden, und er theilte Bollmann's Lobeserhebungen ber Fürften ebenfo menia wie beffen Refpect bor ben Befchafteführern berfelben. Satte er boch in Amerika erlebt, mobin ein lofes Foberativinitem führe; erft wollten bie Gubftaaten, ba ihnen die Centralregierung miefiel, fich von diefer ablofen; dann, ale biefe burch bie fogenannten Republitauer die Majoritat im Congrek und Sengt erlangt hatten und nach ihrem Billen bie Brafibentenmahl ju bestimmen permochten, gettelte England eine Trenuung ber Oftstaaten an, und es fehlte menig, fo mare ber Plan gegliidt. Der Norbamerifaner traf beinabe nur mit Reprafentanten ber Rleinen gufammen, bie auf bem Biener Congreg felbft gar feine Stimme hatten, beren Buniche man höchftens mehr ober meniger entgegennahm, und ba vernahm er benn bas Freudengefchrei, ale England bas Beriprechen abgegeben hatte. bie volle Couperanetat ber Rleinen, nach ber namentlich die Rheinbundefürsten, Burtemberg voran, fo

lüstern waren, in Schutz zu nehmen. Von einem Teutsichen Reiche war nicht mehr die Rede, ein Teutscher Bund aber, wie ihn der Congretz zurechtbraute, schien und seiner Kenntnis amerikanischer Zustämme, die besondern Thnasten mit individuellen Bedürsnissen die besondern Thnasten mit individuellen Bedürsnissen und Schelle der Einseit zwei Schwerpunkte traten, deren Eizerlucht ein Zusammenhalten der Glieder des schwerfälligen Staatskörpers hinderte und die daher das Ausland wirg zu Einmischungen reigen mußte. Er sürchtete, ja er haßte Rugland viel mehr als Frankreich, denn in etgerem steate doch trotz aller Ruhmsuch ein üchtiger Kern von Civilisation, während in Petersburg höchstend der Schein derselben zu finden wer Schein berselben zu finden war.

Daß Alczander aber in Wien noch immer die Sonne war, um die sich alle großen und lleinen Planeten drehten, daß Preußen schon dahin gebracht war, nur in Rußland eine Stütze zu sinden, und zwar eine höchst nachteilige, schien ihm das Gefährlichte. Was sollte aus einem Deutschland mit vierunddreifig oder sänfunddreißig oweränkätzen werden? mit einer aus so vielen Nationalitäten zusammengesetzen Kaisermacht im Often und einem zerrissenen, von der Nordse ge-

trennten Preußen? Er hatte, als es ben Krieg gegen bie Barbaresten galt, erfahren, daß ein Staat der Reuzeit ohne Kotte nicht exifitiren könne. Die Mögslichteit einer deutschen oder nur preußischen Rottet gind aber verloren, wenn Preußen seinen einzigen Hottet gind an der Rorbsee, Emden mit Oftriestand, verlor. Je mehr Souderänetäten, desto mehr Sonderinteressen, nicht der Stämme, sondern der Fürsten. Auf der Reise von Bremen nach Wien war ihm an den unzähligen Jollschranken, an der Verschiedenheit der Minzen, der Verschiedenheit von Maß und Gewicht erst so recht klar geworden, wie zerrissen sein Bater land sei und wie golden dagegen die ihm bei weitem noch nicht trässig genug scheinende Centralisation Nordamerikas.

Bährend Karl sich um das Treiben der großen Belt und deren Jagd nach Bergnügungen wenig kummerte, dagegen die Entwickelung der politischen Dinge um so schärfer ins Auge faste, während es ihm in Bien missiel, schwebte seine Frau von einem Bergnügen zum andern; sie schien Frau von einem Bergnügen zum andern; sie schien Trugend, in Nizza, Tripolis und Amerika gefehlt hatte. Das war denn für den Chehrern ein Grund mehr zum Missfallen.

Der tiefere Grund feines Misbehagens lag aber

anderemo - ihn brudte bas Gefühl, wenn nicht bon allen, boch von vielen ber Legatione = und anbern Rathe, mit benen er Umgang pflegte, ale Barbenu angefeben ju merben. Das gefellige leben mar freilich unter ber Berrichaft ber Principien von 1789 ju meit vorgeidritten, ale bag feine Burudfetung außerlich berborgetreten ware, aber es ichien ihm boch, bag man feine Frau, lediglich weil fie ale Reichsgräfin geboren mar, mehr hervorzog und auszeichnete ale ihn felbft. Bare fie noch in ihrer Jugenbichone gemejen, wie in ber neapolitanifchen Beit, fo batte er einen Erflarunge= grund gehabt; aber fie ftand am Unfange ber vierziger Jahre, und in allen Gefellichaften, Concerten, im Theater und auf Ballen gab es gahlreiche Frauen junger und ichoner ale fie. Daß fie liebenemurbig, leichtlebig, luftig, pergnugungsbedurftig mie bie Debr-3ahl mar, er bagegen griesgrämig, genukunfähig, reflectirend, und bag bies ber Grund fei, weshalb bie Befellichaft feine Battin ihm vorzog, tam ihm nicht in ben Ginn. Er glaubte beutlich ju feben und ju fuhlen, wie bas Brincip ber Gleichberechtigung unter Bebilbeten hier tenbengibe bem Brincip ber Geburteporguae untergeordnet fei; er meinte gu bemerten, bag man einen Bent und ahnlich hervorragende Burgerliche gmar ale Gleichberechtigte bulbe, aber eben nur

bulbete, und bag in ber vornehmen Belt eigentlich nur ber wirklich Sochgeborene für berechtigt galt, ju leben und zu genießen. Er brachte bas offen hervortretenbe Beftreben, die porfundflutlichen Grundprincipien, an beren Bernichtung Boltaire, Ronffeau, ja bie gange gebildete Nation gearbeitet hatte, wiederherzustellen, in bem Bapfte und ber Rirche eine Sauptftute ber Staaten zu gewinnen, die Philosophie in Disachtung gu bringen, Runfte und Wiffenschaften aber nur fo meit gelten ju laffen, ale fie Lebenegenug und Bergnugungen förderten, mit jenen Unfichten in Berbindung, und fehnte fich oft nach bem freien, wenn auch nicht feinen Umerita juriid. bae trot aller Gelbftuberbebung und Ausichreis tung ber Daffen und trot ber Berrichaft unberechtigter Majoritaten feinem burgerlich-bemofratifchen Sinne mehr zufagte.

Daß fich feine Frau in bem wiener Gefelligfeitstrouble fo fehr gefiel, daß fie feinen Abend zu Daufe verbringen fonnte, am Tage breimal die Tollette wechfelte, ja vielleicht recht gern noch getanzt hatte, wenn ihr dies von dem Arzte und von Bollmann, der arztlichen Rath noch immer gern ertheilte, nicht ausbrücklich unterfagt ware, benn sie befand sich in gesegneten Ilmständen; daß die Mutter den Sohn so gang der Beaussschiedung der Schwarzen und bem Unterrichte

ihrer neuen frangofifchen Rammerfrau in beren Sprache überließ, bas alles miefiel ihm taglich mehr.

Satte Olga fich felbit gepruft, hatte fie aber fich nachgedacht, so mirbe fie gefunden haben, daß, mas ihr feble, was in ihr das Gefühl maugelnder Befriebigung wedte, auf gang anderer Seite liege, als wo fie es suchte.

Ihr fehlte nichts Geringeres ale bas Saus, Die Beimat, die Rube, Die Bauslichfeit. In Bittsburg batte fie bies nicht gefunden, weil bas ameritanische Leben um fie ber ihr guwiber mar; an Bafhington würbe fie fich mit ber Beit gewöhnt haben, wenn fie burch bie une befannten Ereigniffe nicht nach Europa gurudgetrieben mare. Sier in Bien fant fie bas gerabe Wegentheil von ber roben fich felbft vergotternben Demofratie Amerifas, fie fand bie Erême ber europais ichen Ariftofratie, fant gleichalterige Frauen, bie fich ihr ale Freundinnen mit fübdeuticher Leichtlebigfeit qugefellten, hier fand fie bie Atmofphäre ihrer Rindheit und Jugend und athmete freier auf. 3hr abenteuerliches Leben hatte fie, außer in Alttripolis, nie gur Rube und Gelbftbefinnung fommen laffen; ba es Eleonoren nicht gelungen mar, fie ju ftrengern orthoboren Unfichten zu befehren, hielten auch bie vereinzelten Moralfate und erhabenen Gentengen aus englifden

Dichtern, die fie ihr anerzogen, teinen Stand gegen bie in der Congrefftadt herrschende Theorie: man muffe das Leben genießen, folange man noch jung fei.

Sie konnte sich zwar mit ihrem Bictor Justus besichäftigen, aber nie auf die Dauer und nur eben so sange er artig war und sie nicht nach Kinderart mit ewigen Fragen bestürmte. Ihn unterrichten, wie sie in Afrika aus Langeweile Bob Decatur unterrichtet hatte, konnte sie nicht, dazu sehste ihr die Zeit. Sie bezahlte ihrer Kammerfrau ein Extrahonorar sür den Unterricht des Sohnes im Französischen.

Und bennoch bedurfte ber Anabe recht bringend bes Unterrichts und einer ftrengern Erziehung; bas hatten feine Aeltern am besten merten können, als fie in Oresben bei bem Maser sich aufhielten.

Aber Saus schwebte in Sorgen wegen Bertaufs ber heuftebter Gitter, er war in Ungewisheit, wo er seinen kunftigen Bohnsit aufschlagen sollte, ihn bekummerte das Geschied Deutschlands, das er wieder als Baterland gewählt, furz es sehste ihm Sinn und Talent für Erziehung.

Die enge, seinen ameritanischen Gewohnheiten nicht entsprechenbe Sauslichteit trieb ihn gegen feine Reigung aus bem Sause, auch machte es die zahlreiche Dienerschaft viel zu unruhig, als bag er fich mit bem

Rnaben hatte beschäftigen mogen. Er hatte nach Bollmann's Schilberungen gehofft, in Defterreich felbft fich niederlaffen ju fonnen, allein jest jog es ihn boch nach Nordbeutschland, und er troftete fich bamit, ein Sauslehrer werbe bei feinem Cohne bas Berfaumte balb nachholen, wenn nur erft eine fefte Sauslichteit gefunben fei. Saus hatte bie Befanntichaft bes Berrn bon Schmidt-Phifelbed gemacht, ber in Bien bie Intereffen Braunfdweige bertrat. Ale biefer von bem Buniche, eine größere Grundbefigung ju erwerben, borte, empfahl er ben Antauf ber Berrichaft Fintenftein am öftlichen Rufe bee Sarges. Der Boben fei gut, bas Rlima gefchütt, bas Berrenhaus neu und hubich, ber Bart mohl eingerichtet, mit Fifchteichen, Rafen und ichattigen Bromenaden verfeben. Dagu bobe und niebere Jagb, guter Balb, ein Forellenbach und fogar eine Ruine, ber alte Finfenftein felbit, mit einer iconen Musficht nach bem Barge.

Ueberdies lägen die Städte Quedlindurg und halberftadt unfern, selbst Braunschweig sei in Einem Tage zu erreichen. Das Gut muffe wegen leberschuldung des verstorbenen Besitzers verfauft werden, und er fönne, da daffelbe zum Fürstenthume Blankenburg gehöre, über Berth und Beschaffenheit selbst antliche Notizen erheben laffen. Karl bat darum. Es schrieb auch sein Geschäftsführer in Seustedt, bag sich ein Unterhändler jum Ankause ber heustedter Besitungen im Gangen gesunden habe, und daß ein guter Preis in Aussicht sei. Der Unterhändler them aber mit dem Namen des fünftigen Erwerbers geheim, er zweisse indes kaum, daß Graf Schlottheim II. der Räufer sein werde, besorge aber, daß gerade dieser kaufer ben Bertäufern nicht zusagen werde.

Rarl erwiderte aber: man möge abichließen, heiße ber Raufer Schlottheim ober anders.

Als imfer Freund Anfang Januar nach Wien gefommen, hatten die Dinge ein sehr friegerische Anjehen gehabt, Harbenberg brohte mit seiner Abreis, Desterreich aber war mit England und Frankreich zu einem geheimen Bindnisse gegen Preußen und Rusland geeinigt; schon wurden wieder Kriegslieder gebichtet, schon sang Stägemann wieder:

> Bas fie geschürzt, bas Eisen foll's Auf ihrem Ropf zerhauen.

Icht im Februar war man friedlicher gestimmt. Kaifer Mexander spielte den Großmüftsjeen, er erstärte sich bereit, von dem töstlichen Beutestud Bolen einen größern Theil an Desterreich abzutreten und Thorn Breußen zu übertassen; dadurch sonnten dann auch die preußischen Ansprüche auf Sachsen ermäßigt werden, und der König von Sachsen wartete schon in Presburg sehnstüchtig des Augenblicks, wo er selbst in die Unterhandlungen eintreten könne.

In diefer Zeit wurde der Bertauf Heustebts abgeschloffen und Karl gab dem Geren von Schmidt- Phiselbed Auftrag, den Finkenstein aufaufen zu lassen. Er sehnte sich nach Jäuslichsteit, und da er von der Sache doch nicht viel verstand, so hielt er es für besser, sich ganz auf Schmidt zu verlassen, als etwa selbs in das Blankenburgliche zu reisen.

Im haufe ber braunichweigischen Bewollmächtigten hatte er ben Grafen Münfter zuerst wieber getroffen, bem er ale tunftiger Besiber bes Finkensteins vorgestellt wurde.

Diefer gratulirte, die Bergangenheit nicht beachtend, zu dem Anfaufe der neuen Bestung, die er von seinem Aufenthalte in Blankenburg her genau kenne, und conbolirte seinem allergnädigsten Herrn, daß er an haus einen so tüchtigen welterfahrenen und lohalen Unterthan verliere.

Indes war die Zeit der Beilchen gefommen, und die Beilchenverfäuferinnen, selbst die weniger schönen, hatten noch nie so gute Geschäfte gemacht wie im Februar. Dann traten acht Tage dazwischen, wo wenige ftens fein Diplomat einen Beilchenstrauß taufte, bie Tage vom 7. bis 15. Marg.

Der Blit hatte in ben Bau bes neuen Europas, ber noch nicht einmal unter Dach und Fach war, eingeschlagen. Napoleon war von Elba entflohen.

Da hieß es am ersten Tage: "Der Thrann ift von Elba entflohen, die Gottesgeisel Europas, die nimmerfatte Hone, macht den ohnmächtigen Bersuch, noch einmal die europäische Gesellschaft zu verwirren."

Unter bem Einbrucke biefer Phrase erließ ber Congres, auf bas Treiben Tallehrand's einmal wieber einig, jenes Manisest, welches Napoleon außer bem Gesethe und ber öffentlichen Rache geweißt erklärte.

Balb lautete die Nachricht aber: "Grenoble hat dem Berräther seine Thore geöffnet, doch schon rückt der Tapferste der Tapfern mit einem Heere heran, um das Ungeheuer einzuschließen."

Das eine Gute hatte bieses Zwischenspiel ber Humbert Tage, baß es die Uneinigen einigte, daß Tallehrand's überwiegender Einfluß aufhörte, daß der König von Sachsen seine Einwilligung gab zur Abtretung der fortan sogenannten Proving Sachsen.

In ben brangvollen Tagen, als Neh in Shon zu Rapoleon übergegangen, und ber Kaifer unter unenblichem Jubel in Paris eingezogen war, bie Bourbonen



aber mit Emigrirten und Pfaffen abermals flohen, Desterreich, England, Rufland und Preußen sich am 25. März aufs neue jum Kriege vereinigten, verließ Karl Saus Wien, um fein Schloß Vinkenstein in Besith ju nehmen.

Statt in dem schönen Thale von Ischl, am Fuße der Alpen, follte Olga am Juße bes Harzes, aber in ihrer eigenen Wohnung Niedertunft halten.

Der Känser hatte in der Erwerbung ein in jedem Betracht gutes Geschäft gemacht, nur war es ein Ungsüd für ihn, daß er von der Landwithsschaft garn nichts verstand und ihm auch die Lust fehlte, sich mit einigermaßen vertraut zu machen. Er mußte sich ganz auf seinen Berwalter verlassen, der mußte sich ganz auf seinen Berwalter verlassen, der discher school das Gut administirt hatte. Die Einrichtung des Schlosses, wenigstens der Zimmer Olga's und des Gesellschaftssaals, sollte in neuem, modernem, wenn auch nicht gerade schonen Stil geschehen; Besuche bei dem benachbarten Abel wurden gemacht, Gegenbesuch empfangen, ein Hanssehrer sür Victor Inslus ward gewonnen; so verstrich das Frühjahr schnell. Die Nachricht von dem Tode des Herzogs bei Quatre-Bras tras ein, als Olga eine Tochter geboren hatte.

Der Pring-Regent von Groffbritannien murbe nun Bormund ber beiden elf- und zehnjährigen braun-

schweigischen Prinzen, ober gab wenigstens ben Namen her, dern Geschäfte jeder Art hatte er von Jugend auf gehaßt. Der Bater des Prinzen hatte in einem Codiciss von 1813 die Berwaltung seiner Geschäfte dem Grassen Wünister übertragen; setzerer war und dem Grassen Münister übertragen; setzerer war es aber eigentlich, der das Land regierte. Die beiden Staatsminister Gras Mwensteben, ein weitstüssiger Better Diga's, und von Schmidt Phisesbeat thaten nichts, ohne bei Münister angefragt zu haben.

Olga hatte ihre Schwester Hesoise gebeten, die Bathenstelle bei der Tochter zu übernehmen und dieser ihren Namen zu geben. Die Antwort kam erst, als man bereits die Winterwohnung in Vraunschweig bezogen hatte, denn schon der Herbst war für Olga auf dem Lande zu einstam geworden. Die Schwester schried von ihrem hänsstichen Glücke, von dem Gedeihen der pitteburger Unternehmung wie von dem Ausschlächen des ganzen Landes nach abgeschlossenen Frieden; von dem Enthussamus, den es erregt habe, daß Commodore Decatur den Dei von Algier abgestraft, und daß die Amerikaner die erste und einzige Nation der Wettelnich, welche die christlichen Nationen von dem ihnen durch die Varbarressen aufgedrungenen Tribute freigemacht und Algier selbst ihre Gebote aufgenötssigt habe.

Wie bei Franenzimmerbriefen häufig, war eine gauz wichtige Nachricht in einem Postferiptum mitgetheilt. Es hieß:

"Balb hätte ich vergessen, Dir eine traurige und sir Olch nicht unwichtige Nachricht mitzutheisen. Deine Eleonore ist tobt, an der Schwindsucht gestorben, wie es heißt, wahrscheinich aber von ihrem unwürdigen Gatten zu Tobe gepeinigt. Wie Grant von einer zuverlässigen Person in Philadelphia ersuhr, welche der Eleonore die von Dir gewährte Pension auszahsen mußte, hatte ihr Gatte dort schon Umgang mit einem leichtsimnigen Weibe, das in Südearolina eine Plantage und einige Dutzend Estaven besitzt, und war der armen tränkelnden Eleonore überdrüßig. Er quälte sie fortswährend, sie solle die ihr von Dir geschentte Prosche verlaussen, damit er sich in Südearolina antausen sonne.

"Da die arme Frau sich von Deinem Geschenke nicht trennen wollte, war der unwürdige Geistliche eines Tags mitsammt der Brosche verschwunden; man sagt, er sei nach Carolina entflosen, habe sich dort eine Pslanzung gekauft und lebe unter dem Namen Booth, nach anderer Nachricht habe er jene südearolinische Besitzerin geheirathet. Estenver überschand den Berrath uicht, sie hatte sich sichon lange davon überzengt,

baß Schmibt nur ein Heuchler und schlechter Mensch sei, ber sie ihres Gelbes und Schmuckes wegen geheirathet habe.

"Die ihr zulett gezahlte Benfion hat ihr Ende er- leichtert, und Grant hat ihr Begrabnif beforgt."

Db Diga gludlich mar? Man hat gefagt, bie Che fei bas Grab ber Liebe. Das ift mahr, infofern man unter Liebe jenes überfcmengliche Gefühl verfteht. wo bie Liebenden fich felbft aufgeben niochten, nur einer in bem andern aufgeben will. Das ift aber ein unmahres, unrichtiges, widernatfirliches Gefühl. Der Menich bleibt immer gunachft ein Gelbftmefen, und nicht bas Berleugnen ber Eigenthumlichfeit, nicht bas Aufgeben in einem andern Befen ift es, mas bas Bereineleben in ber Ghe gu einem hohern macht, fonbern, bag die Gegenfate von Mann und Beib, bier geiftige Freiheit, Rraft, überwiegendes Bernunftleben, Streben ine Große und Deffentliche, bort natürliche Innigfeit. Gebundenheit ber Organe, Gemutheleben, Gragie fich harmonifd zu einem neuen leben bilben, in welchem bie verschiedenen Grundcharaftere ber Wegenfate fich frei ausleben, fich in Liebe ergangen, ohne ineinander überzugreifen, ohne fich gegenfeitig beherrichen zu wollen.

Diga nun war burch bie familienlofe Erziehung, welche fie genoffen, durch bie Beherrichung von feiten

ber Mutter, später durch die Cleonorens, selbst zur herrschaft ausgebildet; der Mann hatte immer ihren Wänsighen nachgegeben, auch da, wo er hätte widerstehen sollen. So war in das Epsteben nach und nach ein Miston gekommen, der, als Karl den Grund erkannte, kaum sich ändern ließ. Der Wille der Frau herrsche vor, und da ihr von Natur und durch Erziehung ein Selbsigenügen in der Ehe nicht gegeben, do glaubte sie von ihrem Manne verlangen zu können, daß er sie unterhalte, daß er ihr ichaffe, wonach sie sich sehnte, ohne es nennen zu können.

Der reizende Landaufenthalt war ihr, der noch immer das Leben in Wien vorschwebte, oder die an die Jugendtage in Reapel zurückdachte und öfter als sie sollte von den phantastischen Borspiegelungen der Lady Hamilton, einer Aboption, phantasirte, zu langweitig. Die schönen Ausstlüge nach dem Regenftein, Blankenburg, der Rohtrappe, Issenburg und andern Bunkten versoren batd den Reiz für sie. Bejuche kamen selten, da die meisten Gutsbesitzer nur zeitweilig auf ihren Gütern wohnten und meistens in Staats- und Militärdienst fanden.

Auch Karl fühlte ben Mangel an Beschäftigung. Er war wenigstens feit ben legten sunfgeson Sahren an Arbeit gewöhnt. Als Rebacteur ber "Deffentlichen Mei-Debermann, Sundert 36fer. VI.

nung", bann ale Geemann, ale Borftand ber pitteburger Buttengefellichaft und ale Congrefimitglied hatte er Ruhe und Müßiggang nur als nothwendige Erholung tennen gelernt, nicht als 3med bes Dafeine. Er beneibete Bollmann, ber fich bamale in England aufhielt, um feine raftlofe Thatigkeit, und war unzufrieben mit fich felbft, bag er auf ben Bunich feiner Frau, Amerita für immer zu verlaffen, fo fchnell eingegangen mar, feinen Antheil an bem pitteburger Grundbefige und Stabliffement bem Schmager Grant und feiner Gattin überlaffen und bafür ben Erlös aus ben heuftebter Befitsungen behalten hatte. Dann mar er mieber ungufrieden über feine Ungufriedenheit. Satte er im Leben nicht alles erreicht, mas er feiner Geburt nach nur verlangen fonnte? Baren feine fühnsten Jugenberwartungen nicht übertroffen? Er hatte bie Jugendgeliebte, die ihm unerreichbar geschienene Frau, hatte zwei liebe Rinber, lebte in Reichthum, in einer angenehmen Begend. Daß fich bie öffentlichen Angelegenheiten nicht nach feinen Ibealen geftalteten, bag bie Fürften und Dachtigen vergagen, mas fie bem Bolle in ben Tagen ber Roth verheißen, bag fich von ber republitanifchen Gelbftverwaltung, bie er liebgewonnen, in biefen beutichen ganbern noch immer nicht eine Spur zeigte, bas maren Dinge, bie ihn wol verbrießlich, aber nicht unzufrieden mit fich felbst machen burften, benn er hatte fie nicht verschulbet.

Mit seinem Inspector einmal die Felder bereiten, im Parte die Arbeiten bes Gartners überwachen, mit seinem Knaben im Garten Ball spielen ober die fleine Heloise auf dem Rasen haschen, das fonnte ihn wol einige Stunden beschäftigen; aber ein Jahr ift lang. Olga wortefen? Run ja, er that das sehr oft, aber die Literaturerscheinungen waren nuchtern, mattherzig wie die Zeit selbst.

Ein Mann wie Lord Harrington wurde fich auf Fintenfein mahricheinlich fehr wohl befunden haben, obgleich da manches fehlte, was Parringtonhall bot; aber der Fischteich allein wie der Forellenbach hätten ben Lord den Sommer und herbst hindurch gefestet. Dann die Jagd, sie war vorzüglich, aber Karl konnte es nicht über fich gewinnen, einen Rehbod oder einen hicht über fich gewinnen, einen Rehbod oder einen hicht über fich gewinnen, einen Rehbod oder einen hicht über fich gewinnen,

Wir dürfen es nicht verhehlen, daß Karl sich oft nach der Stunde sehnte, wo die Bostonpartie, ohne welche nun einmal Olga nicht sein tonnte, begann, weite er seine Zeit nicht nühlich anzuweuben Gelegenheit hatte. Er spielte nicht, um zu gewinnen, im Gegentheil war sein Befrechen dahin gerichtet, daß mindestens sein Dausslehrer, der Inspector, der Baftor aus dem Gutsborfe oder wer soust den vierten Mann machte, nicht verfören, ja er machte manches Spiel durch ein absichtliches Bersehen oder einen Fingersehler gewonnen, jum Berdruß seiner Gemahlin, die wie alle Frauen das Berstieren nicht ertragen sonnte.

Er hatte sich, um etwas um die hand ju haben, mit ber Specialgeschichte Braunschweigs, insbesondere der des Fürstenthums Blankenburg, das mit jenem durch Personalunion verbunden war, beschäftigt, und war gerade im Studium der Andsschaftsordnung begriffen, als er einen unerwarteten Besuch dom Grasen Münfter erhielt, der von England nach hand hand beinen Pupillen zu seizen, die damals noch in Braunschweig lebten.

Da bas Gut Finkenstein auf den Landtagen des Fürstenthums Blankenburg in der ritterschaftlichen Curie stimmberechtigt gewesen war und man in Hannover schon seit 1814 ans den alten Landssänden eine provisorische Ständeversammlung geschaffen hatte, tam das Gespräch von selbst auf den Artikel 13, und Graf Münster erklätte, daß es schon längst seine Absicht gewesen sei, der Vulkerte, daß es schon längst seine Absicht gewesen sei, der Vulkerte, daß seine vielen Arbeiten ihn bisher nur noch abgehalten hätten, sich tieser eingehend mit der Sache zu beschäftigen.

Rarl Sane ließ fich über feine Anfichten von ber Cache que: junachft muffe eine mirfliche Ginheit aeichaffen werben, von einer Bralatencurie muffe man abfeben, ba bie Buter ber Beiftlichen feit lange unter ber Bermaltung bes Staats ftanben, bagegen muffe ben freien Banern eine Bertretung gemahrt merben, und binfichtlich ber Stabte eine gerechtere Bertheilung ftattfinden. Dag man jum Beifviel Bolfenbuttel, ber zweiten Stadt bee Landes und bem Gige mehrerer höhern Behörben, bas Recht, einen Deputirten an fenden, bieber gar nicht zugeftanben habe, fei ein Umrecht. Braunfchweig, Bolfenbuttel. Selmitebt mußten vielmehr megen ihrer größern Bebeutung eine Dehrgahl von Deputirten fenben, wenn man nicht, wie es ihm angemeffener bunte, gang pon bem altftanbifchen Spftem abfeben und gu ber Repräfentatipform übergeben wolle.

Davon wollte nun freilich Graf Münfter nichts wiffen, noch weniger von sogenannten Grundrechten nach Art ber ameritanischen Constitution, die er als bobentose Theorien bezeichnet. Indessen bat er Hans, eine revidirte gemeinsame Landschaftsordnung für beibe Landestheile zu entwersen und ihm durch Schmidt zuzusenden.

Bahrend ber Jahre ber Theuerung von 1817 und 1818 hatte Saus eine Lanbichaftsordnung ausgearbeis

tet, die aber für viel zu freisinnig befunden wurde. Als im October 1819 die Stände des Herzogthums Braunschweig und Fürstenthums Blankendurg durch den Grafen Münster im Namen des Brinz-Regenten eröffnet wurden, da sehlte as nicht an den tagesüblichen banalen Phrasen: "Bir leben in einer Zeit, da eine Menge theils gutmüthiger, theils aber auch arglistiger Schwärmer sich berusen fühlt, dem Bolte ihre auf bodenlose Theorien gebauten Bersassplane anzupreisen und alles Besiehende als veraltet und schlecht darzussellen u. f. w."

Karl Haus, der als Besitzer des Hause Finkenstein auf dem Landtage Sitz und Sitnume hatte, glaubte
diese Expectoration auf seinen Entwurf beziehen zu müssen und war nicht wenig erstaunt, als er selbst kurz darauf zum Präsidenten des neuerrichteten Obersteuerund Schatzollegiums ernannt wurde. Dies sessische im mehr an Braunschweig selbst, und der Finkenstein wurde lediglich Sommerausenthalt. Die Zerstreuungen Braunschweigs waren seiner Frau genehm, denn obgleich es teine Residenz war, hatte das Ministerium es doch für angemessen erachtet, das Hoststeater nicht eingehen zu lassen. Es war einer Gesellschaft von Actieninhabern verpachtet und erhielt außerdem einen Keinen Juschus. Bring Karl, um den sich in Braumschweig icon allerlei Geschmeiß gedrängt und ihn als fünftigen Fürften mit Aboration umräuchert hatte, war mit einem
in der Hofhaltung des Perzogs von Clarcene angeftellten Kammerherrn von Linsingen nach Lugern gefendet, ein Ferr Eigener leitete die gestige Ausbildung.
Der Perzog hat über diese viel gestagt und öffentlich
behauptet, Graf Mänster und sein königlicher Sheim
hätten es darauf angelegt, ihn förperlich und geistig
zur Regierung unfähig zu machen.

Wer den Tingen etwas näher stand, wie unser Freund in Braunschweig, der mußte einschen, daß das Berleumdung war. Was hätte es auch nühen sollen, den Serzog Karl unsähig zu machen, während sein Bruder sich in Göttingen eines guten förperlichen und geistigen Wohlseins erfreute? Bielleicht war es salsch, ihn mit Herrn von Dörnberg nach Wien in die Schule Metternich's zu senden, ihn zum Genossen von Zon Carlos zu machen, allein Wien galt damals als die hohe Schule des Absolutionung, und dieser kanderd auf der Lagesdordnung.

Die Zornmuthigfeit bes Derzogs, als er am 23. Detober 1823 jur Regierung gelangte, wenn fie nicht lediglich und allein in seiner herrichbegierde lag, muß andere Gründe gehabt haben als die öffentlich borgeschobenen: die Berlängerung feiner Minderjährigfeit bis zum beendeten achtzehnten Lebensjahre, die Erlaffung jener Landschaftsordnung und die Berpachtung des Theaters.

Genug, der herzog ertfärte bei Antritt seiner Regierung alle Berorbnungen, welche vom 30. October 1822 an erlassen waren, für ungültig, weigerte sich, die Bersassung anzuertennen, und sprach seinen offenen Sas aus nicht nur gegen den Minister von Schmidts histoliere, sondern gegen alles, was mit der Bersassung gusammenhing. Auch den Präsibenten des Obersteuerund Schatzathscollegiums tras sein ertsärter Unwille.

Hans und feine Gemahlin hatten fich eben eingelebt. Die Ecken, welche die Berschiedenheit der Charafter, Bunsche und Strebungen in der Spe zu Tage gefördert, waren abgeschliffen, unfer Freund durch eine ihm zusagende Beschäftigung, Olga durch das Leben im Braunschweig selbst zu besserze Zufriedenheit gelangt, als jenes persönliche Regiment in Braunschweig begann, das spatter in hessenschieden Aushiel Nachfolge und weitere Ausbildung gefunden hat.

Der Präfibent des Schatzollegiums war dem Her-30ge aus mehrern Gründen zuwider, zunächst weil er vom Grafen Münfter angestellt war und einen Posten bekleidete, den der Herzog haßte, sodann weil er von bürgerlicher Familie stammte. Hatte sich die Bormundschaft ichon burch Erlaß einer Lanbschaftsordnung des Eingriffs in die Souverünetätsrechte schuldig gemacht, so sah der Serzog in dem Obersteuer- und Schasscollegium lediglich eine Art ständischen Ausschusseh, der ihn unter Controle oder Bormundschaft der Landslädiglie, der ihn unter Controle oder Bormundschaft der Landslädiglich der ersten Borstellung unsers Freundes hatte der neunzehnsährige Serzog den beinahe dreimal so alten Mann wie einen dummen Jungen behandelt. Die Kränkungen und Zurückseungen häuften sich gegen alle, die während der Zeit der Vormundschaft irgend bei der Regierung betheiligt gewesen waren.

Karl Haus wurde badurch gestählt, seine alte Energie wurde wach gerusen. Als drei Jahre vergangen waren, ohne daß der Herzog die Stände zusammenberusen hatte, erinnerte er den Fürsten in aller Unterthänigkeit an die Existenz der Landschaftsordnung und das Bedürsniß des Landschaftsordnung und der Stände. Er hatte dazu als Präsibent des Colsegiums die Vesugniß und die Psickten

Der herzog ignorirte bas und ertheilte bem Legationsrath Alindworth unumschräntte Bollmacht, Weräußerung von Domänen und Staatsgüten. Das war Berfassungsverletzung; haus protesitrte bagegen im Ramen bes Schatzollegiums. Er hätte schon idingst seinen Abschieb gesorbert, wenn er bas nicht für Feigheit gehalten hatte. Anch hatte ihn das Beispiel von Schmidt von Phiselbed gelehrt, daß man nichts ausrichte. Schmidt war unbegütert, er konnte sich nach hamvoer zurückziehen, um bort Landborost zu werben, wenn auch von Stedbriefen gleich einem Berbrecher verfolgt, Haus konnte seinen Finkenstein nicht im Stiche lassen.

Bu biefen öffentlichen Sorgen tamen nun noch häusliche. Olga ertranste; Erkältung hatte ihr ein rheumatisches Leiben zugezogen, das sie an das Haus seifelte. Sie war eine sehr ungeduldige Kranke, mit der
ihre Gesellschafterin, die Kammerjungser und Karl selbsi
viel auszustehen hatten. Bictor Justus hatte schon bei
dem Haussehrer keine besondern Fortschritte gemacht,
Lateinisch und Griechisch war ihm nicht beizubringen;
auf dem Carolinum in Braumschweig excellirte er durch
wilde Streiche; in Göttingen hatte er große Schulden
gemacht, aber nichts gelernt, und der Bater mußte einwilligen, daß er in ein hannoverisches Husarenregiment
als Offizier eintrat.

Seloise entbehrte ber mütterlichen Erziehung, fie mußte, ale die Mutter nun auch noch frant wurde, in eine Benfion gegeben werben,

Dazu brängten bie öffentlichen Angelegenheiten gerabe in biefer Zeit hart auf ben Befiger ein; die Stände hatten 1829 von ihrem Selbstconvocationsrechte Gebrauch gemacht und dann Beschwerte bei dem Bunde geführt, welcher sich schon in zwei Sachen gegen den Herzik welcher sich schon in zwei Sachen gegen den Herzik vom 10. Mai 1824 zurückzunehmen und einen in Sachen des widerrechtlich des Landes verwiesenen Oberzikzerweisters von Sierstorpff eigenmächtig cassischen Rechtspruch wiederschrzustellen. Es war sehr wahrscheinlich, daß die hohe Bersammlung sich auch der Landsschwe annehmen und dem Herzigge ausgeben werde, die Landschsse dannschnen und dem Herzigge ausgeben werde, die Landschssessenung auguerkennen.

Herzog Karl, um ber ihm brohenden Bundesexecution aus dem Wege zu gehen, begab sich im Frühjahr 1830 nach Paris. Für die krante Olga hatten bie Aerzte die Bäber von Teplity angeordnet, und ihr Gemahl, der sie dahin begleiten wollte, dat den Herzog um Urlaub. Dieser ward abgeschlagen, die Kranke mußte ohne den Gemahl reisen.

Das Misregiment wurde von Paris aus fortgefets, bas Kammercollegium, welches die Staatsgüter verwaltete, wurde gegen die Berfassung aufgefost, eine herzogliche Berordnung verbot den Staatsbienern, ohne Urlaub sich nur Eine Nacht aus ihren Wohnungen zu entfernen. Nachdem die aufgesparten Summen aus allen Berwaltungszweigen in Paris vergendet wareu,

wurde nicht nur ber Berkauf von Grundsuiden, Forften, Zehnten, Diensten immer rascher und in größerm Umsange betrieben, sondern sogar ber Etat für herrschaftliche Bauten und Forstcutturen für bas Jahr 1830 geftrichen, um in Paris mit Tänzerinnen vergeubet zu werben.

Dennoch fühlte man in Braunschweig die Abwefenheit des Herzogs als eine Erleichterung.

Bahrend Olga in Teplity weilte, erhielt ihr Bemahl eines Tages von Konig Georg IV. für fich und feine Nachkommen die Erhebung in den Abelftand als Freiherr Rarl Baus von Fintenftein. In bem beiliegenben Begleitichreiben bes Grafen Münfter erflarte biefer, ba bem Bernehmen nach ber Bergog Rarl fich undantbar bezeige gegen bie Berbienfte, bie fich ber Brafibent bes Oberfteuer- und Schatcollegiums um bas Land erworben, fo habe fich Ge. Majeftat ber Ronig bewogen gefunden, diefe Berbienfte bes unter feiner Bormunbichaft Ernannten badurch anzuerkennen, bag erd enfelben in ben Freiherrenftand erhebe u. f. w. Saus war fehr erstaunt über biefe Stanbeserhöhung, bie er in teiner Beife nachgefucht hatte; ja ihm mar bie Sache in mehr ale Giner Beziehung unangenehm. Bunachft murbe niemand glauben, bag eine folche Erhebung ohne fein Buthun erfolgt, jedermann murbe benten,

baf fie auf feinen Antrag gefchehen fei. Das verlette aber fein Chrgefühl, benn er wollte nur nach feinem Selbitwerthe beurtheilt fein, nicht nach einem ihm ohne feinen Willen gegebenen Range ober Stanbe; er hielt ben Unterschied ber Geburt überhaupt für einen ber unpernünftigften, die exiftiren fonnten, benn er hatte in feinem Leben fo viele hochgeborene Menfchen gefannt und fannte aus ber Gefchichte und feinen Erlebniffen in Reapel fogar Sochftgeborene, welche in allen menschlichen Dingen tief unter fehr Niedriggeborenen ftanben. Gich nun burch eine Fiction, benn fur etwas anderes hielt er bie Abelsverleihung nicht, in ben Stand ber Bohergeborenen verfeten gu laffen, bas erichien ihm für ben Burgerftand, in welchem er aeboren, ebenfo fcmahlich, ale wenn ein Abelicher, ber ju gemeiner Criminalftrafe verurtheilt mar, jum Burgerlichen begrabirt murbe. Dagu fam aber, bag biefe Standeserhöhung jedenfalls feine fcon ungunftigen Begiehungen gu bem Bergoge noch verschlimmern murbe, welcher barin feiner Art nach nothwendig einen Gingriff in feine Couveranetat ertennen mußte. Bas mar ba ju thun? Gine Ablehnung ichien taum möglich, aber eine Janorirung bauchte ihm bie befte Beftrafung für Graf Münfter, ber nach feiner Unficht hier unverantwortlich handelte, ale er bie Standeserhöhung bei bem Könige ohne vorherige Anfrage bei ihm felbft beantragte.

hatte unfer Freund gewußt, daß seine Gemastin auf Bitten ihres Sohnes, des Lieutenants, den Grafen Münfter um diese Titelerhöhung angegangen war, er würde in seinen alten Tagen noch mürrischer und zorniger geworden sein, als er es war.

Run traf init der Nadpricht von der französischen Justiervolution zugleich die seiner Standeserhöhung durch die Keine dreimal wöchentlich erscheinende officielle "Dannoversche Zeitung" ein, und der ihm befreundete braunschweigische Abel kam von weit und breit nach Kinkenstein, um seine Glückwünsche abzustatten.

Das waren schlimme Tage für unsern Freund, zumal auch die tranke Olga einigermaßen hergestellt von
Teplitz zurücklehrte und sich dem Chore der Gratulanten
beigesellte, ja so unvorsichtig war, merken zu lassen, baß sie selbst die Urheberin der Standeserhöhung sei.
Karl war innerlich so aufgebracht, daß er nach einer schlässen Wacht den Entschlüß saßte, die Freifrau Haus von Finkenstein mit Sohn und Tochter sich des.
Glücks, wieder dem Abel anzugehören, freuen zu lassen nnd nach Amerika zu gehen, wo Grant und seine Gattin, Georg Baumgarten mit seiner Agnese in glücklichsten Familien- und sonstigen Berhältnissen ebeten, höchftens misvergungt barüber, daß ihre politische Partei, bie Foberalisten, noch immer nicht zu einem Siege bei der Präsibentenwahl hatte durchbringen können. Er suchte die Briese zusammen, die er seit den letzten Zahren aus Amerika bekommen, und sas sie noch einmas.

Dier einer mit einem Trauerrande lag obenaufgebunden; es mar die Angeige von Bollmann's Tobe. Der Brief, vom Januar 1822 batirt, lautete in Begiebung auf bas ichmergliche Ereignif: "Dein treuer Freund, Juftus Erich Bollmann, er ift am 10. December porigen Jahres in Ringfton in Jamaica an einem bitigen Rieber geftorben; wir erhielten bie Rachricht bavon erft por wenigen Tagen und hatten bie traurige Bflicht, ber lieben Raroline und Glifabeth, feinen Töchtern, die noch immer in England leben, die Trauerhotichaft zu verfunden. Bir haben fie eingelaben, ju une herübergutommen und hier ju leben, mo ihr Bater burch feine Entbedung weit über eine gange Lanbichaft Segen verbreitet und jur Blute Bitteburge mehr beigetragen hat ale ein anderer. benn mas mare Bitteburg ohne Gifen und Rohlen? Bir murben beiben Schweftern eine lebenslängliche Benfion angeboten haben, hatten wir nicht in Erfahrung gebracht, bağ Bollmann in England in beffer geordneten pecuniären Berhältniffen lebte als hier, wo er von einem Project zum andern überlprang. Er hatte feine lette chemische Ersindung, aus Spiritus Essig zu bereiten, in England sehr theuer verkauft und den Ertrag sicher belegt; seine Speculation machte er, wie Du weift, schon seit 1814 für das Haus Baring, in dessen Insteresse er auch nach Westindien reiste, wo er seinen frühen Tod sand. Er ist nur zweiundsunfzig Jahre alt geworden, welches segensreiche, thätige Leben hat aber der Mann gelebt? Doch Du, lieber Schwager, fennst ihn ja besser als, kennst ihn von Jugend auf.

"Georg Baumgarten ift schon damit beschäftigt, eine Phramibe, die wir in Eisen gießen und im Parke oder auf dem Nußbaumberge aufstellen wollen, zu seinem Andenken zu modelliren, meine liebe Heloife hat den Gebanken gehabt und die erste Zeichnung gemacht."

Karl blätterte weiter, er stieß auf ein Packet Zeitungen und Schriften aus bem Jahre 1820. Sein Schwager Grant hatte damals als Congresmitglied für Pittsburg seine Stelle eingenommen und die in jener Zeit schon drobende Trennung der Sslavenstaaten von dem Norden bei Gelegenheit der Aufnahme Missouris als Staat dadurch abwehren geholfen, daß er unter den einhundertbreiundvierzig Abgeordneten sich besand, welche am 6. Marg fur bas Gefet ftimmten, bag in allen ganbern nörblich von 361/2 Grab Breite bie Stlaverei auf ewige Zeiten unterfagt fein folle.

Bor ihm lagen die Reben des Aufus King für die Aufuahme Missouris unter der Bedingung, daß dort teine Stlaven gehalten würden, und die des Billiam Binfney von Marysand und des Charles Binfney aus Südcarolina sir die unbedingte Aufnahme des neuen Staats, der traft seiner Souveränetät besugt sei, wenn er wolle, die Stlaverei einzusühren. Unser Freund hatte sich auch in Deutschand viel mit der Frage beschäftigt, und es erging ihm wie dem alten Iesseron, die Stlavenfrage schreckte ihn auf, so oft er daran dachte, wie die Feuerglode zur Mitternachtstunde, und erfüllte ihn mit Angli und Schrecken.

Er nannte ben Fortbeftand ber Staverei Sochverrath gegen die schönften Soffnungen ber Menschheit und sah in ber Umschiffung ber Athpe am 6. Marz 1820, an welchem Tage auch Grant feine Jungfernrebe gehalten hatte, nur ein Sinausschieben ber Frage, beren grundschiebe Erledigung entweber die Trennung bes Subens von bem Norden ober seine Unterwerfung zur Folge haben mußte.

Er band das Padet zu und griff nach einem Briefe von späterm Datum, vom Weihnachtstage 1824. Der Oppermann, Sundert Jahre. VI.

Brief mar von Beloife, fie fcrieb: "Es ift Charltonhouse, wie wir unfern neuen, durch Sola und Bart von den Sohöfen und ihrem Schmug wie bon bem Gelarm der Fabrit entfernten Bohnfit, mit der Ausficht auf ben Monongabela, Dir gu Ghren genannt haben, eine große Freude gutheil geworben. Wir hatten acht Tage ben «Gaft ber ameritanifchen Ration» jum Gaft, ben General Lafabette. Diemals, in feinem Staate ber Welt, ift ein Menfch von einem gangen Bolfe mit foldem Enthufiasmus empfangen und fo hoch geehrt wie Lafabette, bag bas ichonfte ameritanifche Kriegefchiff ju feiner Berfügung nach Frantreich gefandt, ihn auf ameritanifchem Boben an bas Land fette. Alle maren einig, Foberaliften und Republifaner, Freunde ber Stlaverei wie ihre Begner, Schutgöllner und Freihanbler!

"Mein Mann, ber in Bassington war bei dem Empsange odes Bohlthäters Amerikas und der Menscheiti», weiß nicht genug zu rühmen, wie überwältigend es war, als Präsident Monroe, umgeben von seinen Ministern und allen höhern und niedern Bediensteten, dem General entgegenging und ihn umarmte. Roch großartiger war eigentlich der Empsang im Repräsentantenhause. Schon außerhalb des Thores erwarter ihn ein Ausschuß, der ihn in das haus einführte, wo

er von allen Mitgliebern bes Congreffes mit entblößtem Saupte empfangen wurde und ber Sprecher Henry Clap ibn anredete und ibm' den Dant ber Nation barbrachte.

"Aber wir Amerikaner haben es nicht bei schönen Borten beweiben lassen; Lafahette erhielt eine Dotation von 200000 Dollars in sechsprocentigen Obligationen und einen ganzen Stabtbezirf zu Koriba im Umfange von 23000 Morgen Landes, von denen jeder Morgen heute mindestens 10 Dollars werth ift, in zehn Jahren vielleicht bas Doppette oder Dreifache.

"«Unfere Pflicht», sagte mein Mann, «ift es, bafür zu sorgen, daß ihm unter allen Berhältnissen nicht blos für sich selbet bei Unabhängigkeit bewahrt werde, sondern auch die Mittel bereit stehen, um die Treiheits bestrebungen seines Bolles zu fördern, denn alle unsere Staatsmänner, die Frankreich tennen, der alte Zesserson an der Spike, glauben, daß die Bourbonenwirthschaft in Frankreich sich auch die Douren icht behaupten könne, und daß diese Land einer neuen Krisse entgegengehe.»

"Lafahette hatte gegen meinen Mann ben Bunfch gu ertennen gegeben, die Töchter feines Befreiers, die in Pitteburg in ihrem eigenen hause leben, das Bollmann gur Zeit des Dampfmuhlenprojects erbaute, gu besuchen, Grant lud ihn felbftverftandlich ein, damit

5.0

er bas Denfmal febe, welches unfer Suttentabliffement feinem mabren Erfinder und Grunder gefett habe, Der General nahm die Ginladung an und brachte bei uns die letten acht Tage ju. Du glaubst nicht, welch ein beicheibener Dann Lafapette ift; es hat fich bas nicht nur in allen feinen öffentlichen Reben gezeigt. fonbern noch mehr im Brivatumgange. Er wollte Bollmann's Töchtern einen Theil ber ihm gefchenften Renten überlaffen, biefe weigerten aber bie Unnahme, ba fie gegen Nahrungsforgen reichlich gebedt finb. Sie baten ihn um bas Blatt Bapier, bas ber General aufbewahrt hatte und bei fich führte, in welchem ihr Bater in Olmut die erfte ichriftliche Antnupfung mit ihm gefucht hatte. Dagegen erwies er nun ihrem Bater eine Ehre besonderer Art. Du erinnerft Dich bes höchften Sugele ber Bergfette, ber bon unferer jetigen Bohnung ju bem Nabritplate gemenbet liegt: berfelbe mar früher gang mit Rufbaumen beftanben und gemahrte feine Musficht. Bir haben die Rufbaume abgeholat und von ben iconften Schladen ber Sutte ein breifig Guf bobes Biebeftal erbauen laffen, auf welchem die Phramide aus Bufeifen funfzig Fuß hoch au Ehren Bollmann's fteht. Die Embleme und Bergierungen, jum Theil von meiner Erfindung, aber burch unfere Beichner gebeffert und ausgeführt, beziehen fich

auf seine vielseitige prattische Wirtsamteit diesseit und jenseit des Oceans, verdunden mit der Thätigkeit seines Freundes Robert Fulton, die wir jest täglich vor Augen haben, wenn Duhende von Dampsschiffen den Shio hinauf- und herabsahren.

"Auf der Frontseite, der Fadrit zugekehrt, steht in einem Gorbers und Sichenkrange in goldenen Lettern: «Dem Andenken des Finders dieser Sistens der Sistens der Gischarden und Gründers dieser Anstalt, Justus Erich Bollmann, geboren in Hoha im Jahre 1769, und seines Freundes und Mitwirkenden Robert Fulton. »

"Die Rückjeite trug einen gleichen Kranz, noch leer. Georg Baumgarten hatte nun ben glücklichen Gebanken, daß Lafapette eigenhändig den hintern Kranz mit einer Inschrift versche, wozu sich dieser bereit erklärte und Betters eigenhändig gestiftet. Lafabette.» Er selbst hat alle goldenen Buchfaben dieser Inschrift eigenhändig mit den vorher einprobirten Stisten sestagt so viele Theilsnehmer zugegen waren, als der Stadt so viele Theilsnehmer zugegen waren, als der Hügel fassen wollte, und seitdem kommen täglich Laufende aus allen himmelsstrichen, um biese eigenhändig Arbeit des Gemals ausgagentwaren. Es sieht in diesen Beispachstagen in unsern Barte und Solze aus wie auf einem Jahr-

martte, und der Zudrang würde noch größer fein, wäre der General in Begleitung Grant's und anderer Congrefimitglieder gestern nicht abgereist zu dem großartigen Festeffen, welches der Congreß am 1. Januar dem Geseierten gibt.

"3ch habe in diefen Tagen nichts mehr bedauert, als daß ihr, Du, liebe D[ga, mit Deinem Gatten, nicht bei diefer Feierlichkeit gegenwärtig fein konntet; ich ibertreibe nicht, wenn ich sage, daß wir von Millionen Amerikanern beneibet werben um die Ehre diefes Besuchs, benn die Berehrung, welche unfere Landsleute, wie ich mit Stol3 jeht sage, dem Greise zollen, steigert sich noch täglich. 3ch glaube, liebe Schwester, Du würdest, wenn Du in Amerika ausgehalten hättest, Dich hier glücklicher sühsen als in euerm Deutschland, benn was Dein Mann über den jungen herzog schreibt, läßt nicht hoffen, daß er sich dort so glücklich fühlt wie Du."

Es folgten eine Menge Briefichaften, welche bie Tariffrage und die babei aufs neue hervortretende Berfchiedenheit zwischen Norben und Suben behandeten. Karl legte fie zu den gelefenen. Ein Brief vom Jahre 1828 enthielt die Rachricht, daß das Etabliffement die dritte Pferdeeisnbahn in Nordamerika, vom Fabrillothe zum Ruffe hinab, gebant habe.

Einer ber letten Briefe vom Marg 1829 tlagte freilich gar fehr über die Bahl Jadfon's jum Prafibenten, und wie fich feit Eröffnung des Congresse Bahfon-Leute breit machten, unter ihnen als Abgeordneter aus Sabcarolina besonders auch der frührer Predigtre Schmibt, der sich jett Booths nenne und Besitzer einer größern Plantage sei.

Wenn es sich in Amerika um politische Fragen handelte, so waren das, dachte Kart, doch Fragen von der ungemeinften Wichtigkeit, an denen das Wohstergeben von Millionen Menschen, das Zusammenbleiben der Staaten mit verschiedenen Interessen in der Union abhing, von welchen deshalb auch der ganze Mensch ergriffen wurde.

Welch erbarmliche personliche Fragen waren es bagegen, um die sich hier in Braunschweig alles drehte und die man Staatsfragen nannte? Denn schließlich sam doch alles darauf hinaus, ob der Staatsrath Bosse die Berwaltung der Staatsgüter lenkte, und ob der Kanzleirath Bitter die Landesregierung eigentlich sührte, oder einer vom braunschweigischen Abel. Also hinüber nach Amerika! Wenn er aber wieder dachte, daß Olga seine Jugendgeliedte war, daß sie ihm in Italien alles geopfert, daß sie um seinetwillen die tripolitanische Gefangenschaft erduldet, daß er nun schon über zwanzig

Jahre mit ihr zusammenlebe und sie jetzt frank und schwach sei, so erschien es ihm mehr als grausam, das Weib, das ihn so sehr geliebt, einer keinen Schwäche wegen, die ihr angeboren sein mußte, zu verlassen. Er fühlte, daß er gerade in schlimmen Tagen die Stütze und der Halt der Gattin werden müsse, je mehr des Sohn ungeeignet schien, jemals einen solchen Stützpunkt adzugeben; ja er sühlte, daß seine Liebe zu Olga noch nicht erkaltet sei, daß er ausharren und das ihm persönlich Unangenehme und seinen Wesen Widersprechende ertragen müsse.

Herzog Karl hatte in Paris die Flucht Karl's X.
erlebt, eine ungemeine Angst war über ihn gekommen,
er war nach Braunschweig zurückgekeht und eine Ahnung schien ihm zu sagen, daß er ein ähnliches Schief
al wie sein Ramensvetter erleben könne. Sedenfalls
trug er sich mit der Absicht, die nächsten Zahre im
Auslande zuzubringen, und suchte Geld und Schäte
zusammenzurassen, wo er nur konnte. So wollte er
das Landgestüt zu Harzburg ausheben und die mühsam
erwordenen Zuchthengste an Handelsjuden verkaufen.
Im Schatzollegium kam, da das Landesgestüt als Landessinstitut betrachtet werden mußte, zur Frage, ob man
gegen Aushersen. Protest einlegen solle, und der Präsiden

wurde deshalb zu Anfang September von feinem ruhigen Lanbfige nach Braunschweig berufen.

Kaum bort angelangt, ward ihm bie Ehre jutheil, zur herzoglichen Tafel gelaben zu werben, was bisher noch nie geschehen war. Ein Rath im Schateollegium lehte ihn an, die Einladung, unter welchen Borwänden es auch sei, abzulehnen; der Herzog sei in der gereiztesten Stimmung, weil der Freiherr von Sieretorpff, gestüht auf einen Dundesbeschluß, nach Braumschweig zurücktehren wollte, und ein großer Theil der braunschweiglichen Bürgerichaft bereit sei, diese Räcktehr zu einer Daation und Fackelmusst zu benuben. Der Perzog habe nun dem Generalsieutenant von Herzberg den Beschl ertheitt, in solchem Falle mit Kartätischen unter die Canaisse seiner zu lassen.

"Sie wiffen, geehrter herr Brufibent", fuhr ber College fort, "bag ich mit bem Biceoberstallmeister von Depnhaufen, mit bem ich während ber Feldzüge bei bem braunschweigischen Dusareregiment biente, eng befreundet war und in seinem hause täglich aus- und einging.

"Bir haben meinen Freund vor drei Tagen zur Erbe bestattet, er ist gestorben in dem Glauben, von dem jungen Tyrannen beim Mahle vergiftet zu sein. Bedenfalls würde ihm der Herzog mit seinen Worten und durch die demüthigenbsten Borwürfe, das Geheimniß der Aufhebung und des Bertaufs des Gestitts unter die Leute gebracht zu haben, den Tod gegeben haben. Er ist im Schlosse gestorben und bei seiner noch nicht talten Leiche hat der Herzog in Gegenwart vieler Umstehenden geäußert: «Ich muß mich an Leiden gewöhnen!»

"Der Biltherich, glauben Sie mir, arbeitet feit Bochen in seinem Laboratorium an Giften; Berfuche an Thieren hat er in Masse angestellt, und jest werben Sie bas zweite Menschenopfer sein."

Der neme Freiherr überlegte lange, ob er ber Barnung, bie jebenfalls gut gemeint war, folgen solle; er ging und tam unvergistet aurück. Freilich hatte ber herzogliche Thrann bei Tassel versucht, ihn mit Rebensarten zu vergisten. Er warf ihm vor, sich an seinen Obeim König Georg IV. versauft zu haben, mm, wie die übrigen vom Grasen Münster angestellten Creaturen, ihn zu verrathen; ben Sündenpreis für diesen Berrath habe er nun durch Berleithung bes Freiherrnitiels erlangt, aber er verbiete ihm, diesen Titel je in seinem Lande zu führen, er erachte ihn bestelben umwürdia.

Der Freiherr antwortete mit Ruge und Burbe und wußte ben zornmuthigen Belfen vor ber Tifch-

gefellichaft dahin zu bringen, daß er erröthete, zu stottern anfing und zu dem Bewußtsein kam, ein großes Unrecht und eine Uebereilung begangen zu haben.

Wäre bies die einige tlebereifung gewesen, die der Selbstherricher aller Braunichweig "Wolsenbütteler und Blankenburger an diesem Tage begangen hätte, so würde ihn die Nache der Weltgeschichte wahrscheinlich nicht so schuellerfahr haben. Man schrieben 6. September, am 1. hatte eine Deputation von Bürgern ihm ihre Beschwerden, die Bitte um balbige Zusammenberusung der Stände zur Berathung, wie der allgemeinen Noth adyuhessen sie Vorgetragen. Seitdem waren die Wachen verstärtt und schafer Paronen an die Soldaten ausgegeben. Heute wurden auf herzoglichen Beschlichen und die Mannschaften wor der Legibiensatiene ausgeschen waren wor der Legibiensatiene ausgeschen und die Mannschaften mit scharfen Patronen versehen.

Sanz Braunschweig zog nun vor die Kaferne, um bas ungewohnte Schaufpiel zu sehen, und die einmal auf die Beine gebrachte Menge wählte den Platz vor bem Theater und den Bohlweg gegenüber dem Schlosse als Promenade, wartet namentlich das Ende des Schauspiels ab, um zu sehen, ob, wie gewöhnlich, die Schauspielerin Dermer in die herzogliche Equipage steige und zum Schlosse ober nach Haus fahre. Da bas Publikum glaubte, ersteres sei geschehen — es war aber in der That nicht geschehen —, erhob sich ein surchtbares Pfeisen und Zischen und verbreitete sich die zum Bohlwege, auf dem die versammelte Wenge durch den im Galop heranrasssehahn herzoglichen Wagen auseinandergestäudt wurde. Steine sogen in das Wagensenster und gegen den Wagen. Es erscholl der Ruf "Nieder mit ihm!" aus mehr dem hundert Kehsen.

Der Schloßhof wurde mit Infanterie und Artillerie befett; sechs Kanonen, mit Kartätischen gesaben, waren gegen die noch immer zudringende Masse gerichtet, der Herzog selbst galopirte zu Pferde auf dem Schloßhof herum, während Generallieutenant von Herzselb das Bolt zu beruhigen suchte.

Erst spät in der Nacht gelang es hauptsächlich den Bennishungen des Magistratsdirectors Bode, die Massen zu zerstreuen. Der Bohlweg wurde durch ein Harenregiment, das mit gezogenem Säbel escadronweise und im Galop auf- und abritt, vom Bolke frei gehalten.

Bas sich an biefem Abend bas Bolf auf ben Straffen und in ben Wirthshäufern von ben Thaten bes Herzogs erzählte, war grauenhaft; es bedurfte ba-

neben teiner Aufhehung mehr. Salb Dichtung, halb Bahrheit, Whithenbildung in furzer Entfernung von bem Schauplate, machte sich im Bolle geltend. Bhatte ber Herzog außer bem Duhenb Creaturen und Schmeichler, benen er Bertrauen schwenter, auch nur Einen Freund? Weber der Abel, ben er sein personliches Regiment auf eine in Deutschland damals noch nicht bekannte Art hatte sühlen lassen, noch das Militär, das von ihm vernachsassigt, noch die Hofbenerschaft, die mishandelt war, noch die höchsten Gerichte, denen er Hohn angethan, noch irgendeiner aus der alten braunschweiglichen niedern Staatsbienerschaft liebten ihn, wagten ihn zu bertheidigen.

Am andern Tage schwankte der Herzog zwischen Rachgiebigkeit und der Großmannssucht, es besser zu machen als sein königlicher Ramensvetter in Paris; er glaubte das Bolk durch 5000 Thaler sin die Armen, die er dem Magistratsdirector übergab, und mit der Aussicht auf Arbeit durch Pflasterung einiger Straßen bestriedigt zu haben, indem er zugleich erklätet: "Er werbe keine halben Maßregeln ergreisen und es nicht dahin kommen sassen, wohin es in Paris gesommen sei."

Schon nachmittags fammelten fich wieder zahlreiche Saufen von Burgern vor bem Schloffe, obwol man

wußte, daß der Major von Lübed Befehl erhalten hatte, auf das Bolt mit Kartätschen zu schießen, und die Bewohner des Bohlwegs aufgefordert waren, ihr bewegliches Eigenthum in Sicherheit zu bringen, der Schaden an den häusern sollte ihnen erzett werden.

Be naber ber Abend fam, befto größer murben bie Boltshaufen, und wenn auch wol bom Bohlmege aus bas Ginbringen bes Bolles in ben Schloghof burch Baffengemalt hatte verhindert ober vergögert merben fonnen, bei ben vielen Bugangen von allen Seiten vermochten die 1500 Mann Truppen, die ber Ber-20g um fich versammelt hatte, die mindeftens gehnmal größere Denge auf die Dauer nicht abzuhalten. Der Bergog glaubte bas aber erit, ale fein Bolf ichon in bas mit bem Schloffe in Berbindung ftehende Rangleigebaube eingebrungen mar. Er entfloh burch ben Schloggarten in Begleitung bes Sufarenregimente und bes Leibbatgillone und machte erft augerhalb ber Stadt por bem Raffthurme halt, von wo er fein Schlog in Flammen aufgehen fah; bas Bolt hatte baffelbe an vier Stellen angegundet und mehrte jedem lofdperfuch, plunberte, raubte, gerftorte.

Als ber Herzog schon bie hannoverische Grenze bei Lafferbe erreicht hatte und nach Sildesheim weiter suhr, sah er noch bie mächtige Glut zu den Wolfen empor-

lobern. Wie fein Schloß, so hat er feine Resibeng Braunschweig und ben mächtigen Bowen bes großen Belfen nie wiedergeschen. Die Flamme, die in Braunschweig aufgegangen, sollte nicht allein bleiben auf bem Continent, selbst fehr alte Sunden rächten sich an ber Beichstel.

## Drittes Rapitel.

Der Redacteur des "Kahenpotchen und Ganfeblumchen" und die gottinger Revolution.

D hatte ich, auf eine Stunde nur, ben Binfel Bean Baul's, um bas Bilb bes ebelften und beften Menichen, ben ich mahrend eines beinahe fechzigjahrigen Lebens tennen gelernt habe, eines langft bahingefchiebenen lieben Freundes, nach Burbigfeit gu zeichnen und auszumalen! Wenn ich in einem mir que feinem Rachlaffe gutheil geworbenen Stiggenbuche bie Sunberte von Rinbes - und Engelfopfen anfehe, Die faft jebe Seite beffelben ichmuden, die in feiner Landichaft, teinem Genrebilbe fehlen, fo tritt bas Bilb bes Gottfried Schulg mit feiner lieblichen Rindlichfeit noch im Mannesalter mir mit wohlthuendem gacheln entgegen, und die milben Worte, mit benen er mich in einer ber fcmerften Stunden meines Lebens troftete, fie flingen mir noch heute in den Ohren. 3ch fchreite

wieder an seiner Seite an ben grünen Ufern ber alten Leine und hore, mit welcher Alarheit er mir die Kategorientassel seines Meisters und herrn erläutert, ich sehe ihn wieder, wie er auf der Tribline der Paulsfirche mit seiner dannen Stimme den Karm des Berges nicht bewältigen kann und auf das Wort verzichtet.

Gottfried Couls ftanb Oftern 1830, ale er in Göttingen querft ale Bripatbocent bee Rechte Borlefungen anfündigte, in feinem breifigften Jahre; es war ein iconer Mann aus bem langaufgefcoffenen blonden Jüngling geworben, alle Eden maren gefchwunben am Rorper mie im Geficht, ohne bak eine Beleibts heit eingetreten mare. Die Farbe bee Sagres batte bas Röthliche verloren und mar in gelbliches Blond übergegangen, bas Beficht mar voll und von einer Bartheit und Beife, baf viele Damen ben Doctor um biefen Teint beneibeten; hatte nicht ein Badenbart baffelbe gegiert, es batte jeben Augenblid für ein Frauengeficht gelten fonnen. Dit feinen fleinen garten Sanden hatten viele Frauen Eroberungen gemacht. Gins hatte er aus ber Beit, mo wir ihn bei bem Refte im Förfterhause faben, beibehalten, er mar zu weich und weiblich; er mar nur um Beniges harter geworben, als um die Beit, mo ber Mafchinenbauer ihn in die Schmiebe führte. Er felbit glaubte eine Beit lang, bag Orpermann, Sunbert 3abre. VI.

burch irgendeinen jener mystischen Zusälle, welche das Geborenwerden der Menschen umgeben, bei seiner Geburt sich aus Bersehen ein weiblicher Geist in seinen Körper eingeschlichen und biesen Körper, dessen knochendau auf ein derbes männliches Sein hindeutete, mit weiblicher, zarter, runder Muskulatur umhüllt habe.

Als er fich jum ersten mal in ein weibliches Wefen verliebt hatte, glaubte er wieber an seine mannliche Seele.

Diese erste Jugenbliebe war nicht glücklich, er hatte sich getäuscht, ober war getäuscht. Als sämmtliche Altersgenossen und Freunde, die an seinem "Katenpotichen und Ganschlimchen" mitgearbeitet, Göttingen verlassen hatten, Detmold Abvocat in Hannover, Buchholz Basserbeiter an der Elbe, Beibezahn Consistorialseretär geworden, Dunselb todt war, die andern nach allen Weltgegenden sich zerstreut hatten, da sitt es ihn in den alten Räumen, die ihn seit seinen Indesemente beherbergt hatten, nicht mehr; er nahm eine Gartenwohnung, wie sie innerhalb der Mauern und Wälle Göttingens damals noch vielsach zu sinden waren, bei einer Prosessoren nicht wissen, nicht wissen, daß sie eine unverheirathete Tochter Emma habe.

Benn heinrich heine wegen ber großen Fuße ber göttinger Damen im Recht ware, was ich als möglicher-

weise für meine Baterstadt voreingenommen nicht enticheiben barf, so machte Emma eine sehr rühmliche Ausnahme und wußte bas. Sie war die gesuchteste Tänzerin, plapperte passabel französisch, spielte Mavier, besuchte die Singalademie von Heinroth, sang in allen akademischen Concerten und Oratorien und war eine Schöne, wohlbesannt, viel besprochen und becourt von der Studentenwelt; aber zu einer eigentlichen Berlobung hatte sie es noch nicht gebracht.

Rachdem Gottfried die Venia legendi erhalten, meinte die Witwe, ein Privatdocent sei doch besser als gar nichts, und Gottsried wurde oft zum Thee geladen, bei welcher Gelegenheit die Tochter ihre ganze Künstlerschaft producirte, sodig der Unerschrene nach einigen Zeit glaudte, vertiedt zu sein. Emma war aufrichtiger, wenigstens gegen die Mama; sie sagte ihr, daß sie den blonden Privatdocenten, der sie nicht einmal anzuschen wage, der schückterner sei als ein junges Mädchen von vierzehn Jahren, nicht lieben tonne, sie wolle warten die der "Schwade", der gewis thun würde, wenn er ausstudirt habe. Sie wisse singt zuwe, daß die eigenen Landsleute von ihm behaupteten, er sei ein "wüster Bund", aber ein solcher sei ihr zehnmal sieder als solche Schmacht-

feele, die noch niemals gewagt hatte, ihr auch nur die Hand ju fuffen.

Bir muffen jugefteben, Gottfried mar febr ichuchtern; bas trat icon ju Tage ein halbes Jahr borber, als man ben Doctorfchmaus Detmold's feierte. Die Gefellichaft mar icon in boberer Stimmung und bie Bowle ziemlich geleert, ba rief Buchholz: "Ganfeblumden tritt bor!" Wir muffen nachholen, bag Detmold im Ruchsfemefter, ale bie Freunde Anfang Frühjahr über die Maich nach ber Mafchmühle gingen, und Gottfried, entzuckt über alles in ber Natur, in Bean Baul'icher Beife bie Banfeblumden in Stredberfen anfang, biefem ben Ramen "Ganfeblumchen" angehangt batte, wie er felbft bon bem Augenblick an. mo er ben Freunden fein erftes gottinger Liebesabenteuer jum beften gab, ben Ramen "Rleines Lafter" erhielt, weil Gottfried, bamale noch Theolog, biefes Bort in allem Ernft und gleichsam mit Abichen beraussprach.

Gottfried, gewohnt, auf diesen Ramen im Freundesfreise wie auf ben eigenen ju hören, trat vor.

"Saft bu, antworte auf Ehrenwort, es tommt auf eine Bette an, die uns sammtlich intereffirt, feit deiner Confirmation ein Madchen über zwölf Jahre alt, Cousinen eingeschlossen, je auf die Lippen gefüßt?"

Gottfried wurde roth bis an die weiße Stirn. "Rein", fagte er. "Es gilt dein Wort", fchrie Detmold auf, beffen Geficht fcon ganz blau angelaufen war. "Und nochmals nein", erwiderte jener.

"So hat bas Aleine Lafter fofort für fünf Slafchen Sect ju forgen", rief Buchhol3, "bie wir auf bie ewige Jungfraufchaft Ganfeblumchens leeren wollen." Gott-fried hatte noch nie gefüßt, als er in bas haus ber Professoria 30g.

Die Frau Professorin wollte aber von dem "wüsten Bub" aus Schwaben nichts wissen, sie übernahm es selbst, dem schüchternen Gottfried zu insinuiren, wie sie befürchte, das edle zärtliche herz ihres Töchterleins sei in geheimer Liebe zu ihm entbrannt.

Allein auch diese beutliche Erklärung führte Gottfried nicht weiter als dis zu der Reslexion, daß eine
solche Liebe zu ihm allein schon Gegenliebe erheischen
würde, sie bewirfte nur, daß er sich Tag und Nacht
abquälte mit dem Gedausen, wie, wann und wo er
seine Liebe erklären sollte, damit daß zartere Frauenherz nicht zu lange schmachte. Ein Zusall half. Die
Prosessorcheter, die schon seit Jahren an entzündeten
Augen gesitten, hatte sich die einer Tanzpartie in Mariaspring eine böse Augenentzündung zugezogen, sobaß
Dimth sie zu einer mehrwöchigen Kinsterniß berurtheilte

Der hausgenosse suchte der Hartgequätten die Einsamfeit, soweit es seine Zeit ersaubte, zu versüßen; der Schwab war in den Ferien zur Weinlesse an den Neckar gzogen. Im Jimmer der Kranken blied ein Fenster so weit von den Rouleaux befreit, daß, wer dicht davorsaß, so eben lesen konnte. Eine spanische Wand zwischen dem Vorleser und der Kranken hinderte, daß auch nur der geringste Lichtschein zu ihr drang. Dier saß Gottefried nachmittags mehrere Stunden, um der Kranken aus seinem Liedtingsautor Jean Bant vorzussesen, und zwar aus dem, was er am meisten vergötterte, aus "Duintus Firsein" und den "Kegessahen".

Abends faß auch die Frau Professorin mit ihm hinter der spanischen Wand, um das Licht zum Stricken zu benutzen; nachmittags war er in der Regel einige Stunden ganz mit Emma allein. Hätte er ahnen können, daß dieser die Vorlesestunden nur deshalb so angenehm und behaglich waren, weil der Docent sie schoon nach zehn Minuten in den süßesten Schlaf sas, er würde seine Augen nicht so sehr angesprengt haben, als er es thun mußte.

An Dantsagungen von Mutter und Tochter fehlte es nicht, aber zu einer Erklärung von seiner Seite war es während der ersten vier Wochen absoluter Finsterniß nicht gekommen. Die Entzündung bessert sich, himfy erlaubte ein Halbbunkel, Gottfried konnte das Rouleau hinter der spanischen Wand schon mehr als zur Hälfte emporziehen, wenn er las.

Es mar ber lette Tag, ben bie Rrante in ber Salbfinfternik gubringen follte, am nächften Tage tonnte fie nach ber Anordnung bes Sofrathe fich wieber bem Lichte ausseten. Gottfried mar auch mit bem zweiten Banbe feiner "Flegelighre" balb zu Ende und hatte fich porgenommen, bie letten Rummern ber .. Labrador-Blende" von ber "Infel Sanct-Baul" an bis gur "Mondmild vom Bilatusberge" ju Enbe ju lefen. Ale er bie Nummer 61 icon vorgetragen und zu Rummer 62: "Sauftein", übergeben wollte, trat bie Frau Brofefforin ine Zimmer und fagte ber Tochter, fie habe bie Sanne, fo hieß bas Dienstmadchen, nach ihrer Beimat Berberhaufen geschicht, um zu feben, ob fie ba Gier befommen tonne, bie am Marfte nicht ju haben gemejen, nun muffe fie felbft in ben Garten, um bie letten Bohnen ju pfluden für morgen. Damit aber bie Rrante nicht geftort werbe mahrend ihrer Abmefenheit, wolle fie ben Borplat abichliegen und ben Schluffel ju fich nehmen; wer etwa jum Befuch tomme, moge wieber geben.

So las benn Gottfried weiter, bis Wina am Neus jahrsmorgen fingenb: "Träumst du, wer bich liebt?"

in die Rindenrotunde eintritt, Walt vor ihr auf die Knie sinkt, und Wina die rechte Hand auf sein weichlockiges Haar legt.

"Lefen Sie ben Schlußfat noch einmal, Doctor", fagte Emma, "ich verstehe bas nicht, und Gottfried las: "Freudenthranen, Freudenseufzer, Sterne und Klange, Simmel und Erbe zerrannen ineinander zu Einem Aethermeere."

"Rommen Sie einmal hinter ihrer dummen spanischen Wand heraus, lieber Doctor", sagte die Kranke, "und sehen Sie sich zu mir an das Bett, damit ich Ihnen für das treue Ausharren während meiner Krankheit herzlichen Dank sage; das Buch will ich morgen sich seitlichen Dank sage; das Buch will ich morgen schon selbst weiter lesen, ich habe doch sehr vieles nicht verstanden, und wenn Sie mir den «Bastard» oder den «Juden» von Spindler vorgelesen hätten, würde ich vielleicht aufmerksamer gewesen sein." Der Doctor that, wie ihm besohlen war, und Emma, die in einem koketten Halbanzuge im Bette sag, richtete sich auf und schob den Lehnstuhl zurecht, in welchem der junge Mann Plat nachm.

"Sagen Sie einmal, Doctorchen", begann sie, seine rechte Hand ergreisend, "es ist mir vorgekommen bei Ihrem Lesen, als sühlten Sie sich gang wie Walt und als wären Sie wie er verliebt, oder «schwömmen in Liebe und Bonne», wie Jean Baul fagt, in bas atherifche Grafentind bes Dichters, betennen Sie!" Dabei richteten ihre Augenfterne ben glübenben und ichmachtenben Blid auf ben reinen blauen Hugenfpiegel bes ichuchternen Jünglinge. Emma mar, außer auf Ballen und in Gefellichaften, in ber Regel blak und ihr graugrunes Muge matt und ichlafrig, fie mar nur icon, wenn fie fich amufirte. Alle Gottfried fich au ihr an bas Bett feste, bemertte er fcon, bag Emma's Bangen bon einer fieberifchen Rothe übergoffen maren und ihre Augen in einem Glange brannten, ben er noch nie barin gefehen, ja nicht geahnt hatte. 218 fie bie perfängliche Frage an ihn that, wurde fein Antlit wie bas eines Mabchens vom Burpur ber Berlegenheit überzogen, er führte ihre Sand, die er noch immer in ber feinen hielt, jum Munbe, um einen Ruf baraufgubruden, ben erften. Emma entzog ihm bie Sanb und feufste: "D gludfelige Bing!"

Da trat das Bilb der Situation im Rindenpavillon vor Gottfried's Phantasie, jum Sprechen sehlte ihm noch der Muth, aber er kniete vor dem Bette nieder, ergriff die linke Hand Emma's und zog sie an sein pochendes Herz. Sie aber umschlang den Knienden mit beiden Armen und hauchte süß und leise: "Mein Balt!" Ein Kuß Gottfried's lohnte ihr das Wort,

fie fant, die Augen ichließend, in das Bett guruck und versuchte noch im Sinken Gottfried emporzuheben.

Aber Gottfried fniete fort, er zog nur abwechselnd bie linke, dann die rechte Hand an seine Lippen. Er sah in der Aranten das Heiligenbild mit Setrena gertrönt, Emma's Phantasie erfaste bei geschlossenen Mugen in Gottsried den Mann, wie ihn ihre Sinne in diesem Augenblicke der Erregung nur wünschten. Als sie die Augen wieder aufschlug, schwammen diese in seuchtem sehnsüchtigen Naß und schwammen dersochend auf den noch immer in hinnmlischen Berzückungen träumenden Liebhaber zu Füßen des Bettes. Aber Gottsried war nicht bei sich selbst, halb geistesadwesenderwechselte er Emma mit Wina und fühlte den der Wirtlickeit weniger, da er noch immer halb versunken war in das ihm von Jean Paul vorgezauberte Phantassichild.

"Wie war es boch?" hauchte Emma, die Augen jum himmel ersebend und abermals einen flärken Seufzer ausstschen, "wie war es boch, mein Walt? Sterne und Klänge, himmel und Erde zerrannen ineinander zu Einem Aethermeere?» hieß es so? Was wollte der Dichter damit fagen?"

Gottfried erhob fich, er beugte fich über Emma und bliefte in ihre fcmimmenden Augen, er beugte

fich, um ihre von Feuer fprühenden Lippen zu tuffen und sich von ihren weichen Armen umschlingen zu lassen, da rasselte draußen die Frau Professorin an dem Borplahschlosse.

Die so Gestörten stellten sich der Mutter als Brautpaar vor. Man überlegte und beschloß, mit der öffentlichen Berlodung zu warten, die die Einwilligung der Meltern des Bräutigams gesommen sei. Gottfried mußte die zum Abend dei der Braut bleiben, man durste jetzt ja zärtlich sein, und Emma war es sehr. Sie suchte übern Balt, wie sie ihn am heutigen Tage und tünstig, "wenn er recht gut sei", immer nennen wollte, zu entschädigen sir das bieher entbehrte Küssen, soda de se selbst der Mutter des Kosens und Tänkelns zu viel wurde und sie die Tochter schaft, die sich nach einer so schweren Krantseit so sehr aufrege, daß sie ganz siederhaft aussehe.

Die Bersobten lebten wonnige Tage gerade in der Stille ihrer Bersobung. — Das herbstwetter, welches längere Zeit unfreundlich gewesen, begünstigte wieder einen Aufenthalt im Freien. Der Garten hinter dem Dause der Prosessorier einer füredte sich die an den Ballwischen dem Geismar- und Gronerthore, da die Bohnung an der Geismarfraße lag, war asso ziemlich sang gedehnt, hatte verschiedene Buchen- und andere

Lauben. Sier murbe besprochen, wie bald man Sochgeit halten fonne, benn bas mar bas Thema, beffen bie Braut nie mube murbe, obwol fie bem Brautigam hatte ansehen muffen, bag ihm ber Stoff jum Ueberbruf erörtert mar. Die Brofefforin und ihre Tochter hatten fein Bermögen ale bas fleine Saus, in welchem fie mohnten, nebit Garten und etwa 200 Thalern Benfion. Gottfried befam bon feinem Bater einen Buichuß von 400 Thalern jährlich, vom Ontel Mafchinenbauer 300 Thaler, eine Beihülfe bes Bettere Sermann Baumgarten in Wien, die ihm angeboten mar, hatte er verschmäht. Frau Brofessorin und Tochter rechneten unferm Gottfried nun vor, dag, wenn fie Gine Familie bilbeten, fie von biefen Ginnahmen viel beffer leben und fogar ein Saus machen fonnten, als wenn jeber Theil auf feine Mittel allein angewiesen fei: bag man beshalb bie Sochzeit nicht hinauszuschieben brauche, fondern abhalten fonne, fobalb bie Musfteuer ber Tochter gang pollendet fei. Der Brautigam mußte bas Rechenerempel für richtig anerkennen, es mar überhaupt fein Beift bes Wiberfpruche in ihm, am wenigften Frauen aegenüber.

Rach sechs Tagen endlich bekam er die Einwilligung seiner Aestern zur Bersobung mit einer versiegelten Einsage der Mutter an die Braut. Der glückliche Brüutigam schwamm in einem Meere von Seligkeit, er, ber entjuctt war über Sonne, Mond, himmel und Sterne, über jede Blume und jedes Moos, über jedes glückliche Kinders und Menschengesicht, der niemals an die Möglichsteit einer bösen Menschensele glaubte, dem jedes Frauenwesen mit Engelse, mindeftens mit Schmetterlingsflügeln angethan war, er, dem vor einer Woche noch schwe Augensterne eines schönen Mädchens und der Amorthron ihrer Lippen ebenso unerreichbar schienen als die Sterne am himmel, er war es, um dessen hals sich zieht zwei weiche Mädchenarme schlangen. Rosige Lippen suchen die seinen, und Augen so mbeschreiblich, so geseimnisvoll, wonneverheißend waren bemült, sich mit süßen Schmeichelworten in die seinen einzubohren.

Gottfried mußte in Gottes freie Natur hinaus, in ben Wald, er mußte, che er ben Brief ber Mutter ber Braut übergach, in ber Einsamfeit des Waldes sich mit sich selbst absinden, sich prüsen, ob er alle Bedingungen, die sein Meister an den Arm, der eine Familie gründen will, in idealer Weise macht, erfüllen, ob er die süße wonnige Braut so glücklich machen könne, wie sie es verdiene?

Die Berbitferien gaben ihm die Freiheit, über feine Beit ju verfügen, er lief in ben Geismarwalb ber

Kleper gegenüber. hier lag er unter grünen Sichen, bie sich schon gelb und roth zu färben begannen, bie die Sonne untergegangen war und Jupiter im Often am himmel erschien. Er hatte darüber nachgedacht, woher es tomme, daß gerade er, der Unwürdige, og gottbegnabigt sei, ein himmelsbild, wie seine Emma, beinahe ohne sein Zuthun, auf diesem so mangelhaften Planeten, Erde genannt, zu finden, und er gelobte sich im Innern, sein Weib so glüdsich zu machen, wie er nur könne.

Langfamer, als er bergan geeilt war, ftieg er herunter, benn er vertiefte fich in die unendlichen Welten am himmel, die ihm gerade die Bürgschaft seiner Unsterblichkeit gaben.

Bu feiner Wohnung führte ber nächste Weg über ben Ball, zwar hatte er, wie gewöhnlich, den Schlüffel zur Gartenthir vergessen, aber das Statet war leicht zu überturnen. Er mußte dann zweinnddreißig Stufen zum Garten hinabsteigen. Der obere Theil besselben diente zum Gemüsebau, der Weg führte durch mehrere Beete mit hohen Bohnenstangen; Gottfried schlug aber nicht diesen geraden Weg ein, über dem Dache seinen Bung glänzte der Brofe und Aleine Dar fo prachtwolf, der herbstadent war so mitde, daß er noch ein halbes Stündden für sich allein im Garten bleiben

wollte, in der Holunderlaube, welche sich an die hohe schwarze Planke des Nachbargartens anlehnte, in der er mit Emma so wonnige Stunden zugebracht. Ein Fußpfad an der Planke führte zu dieser Laube. Als er der Laube näher kam, schiene es ihm, als höre er Stimmen in derselben, wenigstens die Stimme, für die er allein noch Sinn hatte, die seiner Emma. Er schlich nun weiter, um sie zu überraschen, und je näher er kam, je mehr überzeugte er sich, daß Emma in der Laube sei, aber nicht allein. Es war ein Mann bei ihr, er glaubte Seuszer, er glaubte Küsse, in der

Hatte ber betrogene Bräutigam alse Umstände gekannt, er würde in seinem guten herzen eine Entschulbigung für diese Treulosigkeit gefunden haden. Emma war ein gutherziges Mädden, die sich nur der Mutter zu Liebe mit ihm versobt hatte; sie liebte den Sohn des schwädischen Prätaten, der auf ihrer Nachbarschaft wohnte, und es war ihr nicht zu verargen, daß sie von ihm, ehe die Bertodung mit Gottfried publicirt wurde, für immer Abschied nahm. Sie hatte den süßen wüsten Bub, der früher als seine Landsseute aus den Ferien zurückgesehrt war, in die Holunderlause beschieden, sie wollte noch einmas seine füßern dacchantischen Küsse sosien, de sie sich dem Bedanten, dem kalten blonden Billsoboben vorerte, der sie so wenie verstanden, das, als fie im glühenbsten Sehnen ihre Arme nach ihm ausgestreckt, er ihr Limonabe ftatt Champagner geboten.

Wenige Secunden genigten, um felbst in einer fo findlichen Seele wie Gottfried's die Erfenntniß auftommen zu lassen, daß ein gludtlicher Zufall ihn vor der Verbindung mit einer buhlerischen, heuchlerischen Schönen bewahrt habe.

Er schlich ben Bußpsab, ben er gekommen, zurück, betrat ben breiten Weg burch die Bohnenbeete, und als er aus diesen heraustrat und rechts einen Weg zur Kliederlaube vor sich sah, rief er ihr hinüber: "Gute Nacht, Jungfer Braut!"

Gottfried schrieb in der Nacht an Bater und Mutter, schickte letzterer den Brief an die Braut zurück und meldete, ein glücklicher Zufall habe ihm dei zeiten offenbart, daß er eine unwürdige Wahl getroffen habe, oder, wie er jett wohl sehe, zu einer solchen förmlich verseitet worden sei. Dem Bater schrieb er unter anderm: "Mir ist die Hinfälligkeit des Bertrauens auf Meuschen, das ganze Bertassenkteitsgefühl nie so ergreisend vor die Seele getretten wie in dieser Nacht, nie habe ich so lebhaft empfunden, wie sehe die Meusscheit und Lüge verkommen ist. Die niedere Stuff sittlicher Bildung, auf der auch Meuschen, die

zu ben Höhergebilbeten gezählt werben, noch immer ftehen, trat mir erschredend entgegen. Wie habe ich bieses Madchen gesebt! Ich glaubte in biefer Liebe die Liebe zu ber Menschheit zusammensassen zu dürfen. Ich bin bestraft. Aber ber Griff nach bem Ewigen hat mich getröstet, ich sühle von neuem ben Beruf in mir, das begriffsgemäße Leben unserer Menschheit zu fördern, sie aus dem gegenwärtigen niederstufigen einem zutünftig höherstussigen Leben an der Hand wissenschaftlicher Einsicht zusühren zu helsen.

"Die Berbindung mit biefem Beibe würde mich biefem Ziele meiner Jugend abwendig gemacht haben, ich halte es für ein Glüd, daß die zeitige Entdeckung ihrer Treulosigkeit und Falscheit mich vor weitern Berftrickungen bewahrt hat."

Dann, ohne geschlafen zu haben, stieg er, als die Sonne aufgegangen war, auf demfelben Wege, den er gestern Abend genommen, den Ball hinauf. Auf einer der Stufen sand er das Billet, in welchem Emma der Getliebten zum Rendezvous lub. Er fühlte sein haupt in dem Born des Reinsbrunnens, der sein Wasser am Albanithore in die Teiche ergießt, dann rannte er mehr als er ging um die Stadt dem Weenderthore zu. Bon dort trat er über den Wall in die untere Marsch, and deren beiden Straßensseine, wie er wußte, Wohnundernanz, Jundent Jahre. VI.

gen mit Garten jur Berfügung standen. Er fand auch ohne Schwierigkeit eine passende Behausung und verließ noch am selbigen Tage das Haus der Frau Brofesson, ihr neben bem Miethgelde das Billet Emma's an den Schwaden sendend.

Ueber das weitere Schickfal der Dame, die unserm Freunde Gottfried, wie sie glaubte, jum Opfer sich geben sollte, tonnen wir nur berichten, daß, als sie im April des nächsten Jahres eine Reise zu einer Tante ins Aussand machte, die Medijance ihrer nächsten Freundinnen bereits Feld gewann.

Der Privativocent wohnte seitdem in entgegengesetzten Theile der Stadt; er hütete sich vor Frauengeseimmern wie ein Kind vor dem Lichte, an dem es die Finger verdrannt hat. Obgleich er nicht umhin tonnte, für die sogenannten afademischen The dansants seinen Louisbor vorauszubezahlen, so besuchte er doch weder diese noch die sogenannten "akademischen Concerte" in der neuerdauten Restauration. Er nahm seinen Ressen Brund Baumaun, der das Gymnasium besuchte, zu sich und lebte lediglich den Wissenschaften und den Stredungen, die er in dem Briese an seinen Bater angedeutet hatte.

3m Wintersemester 1829-30 fündigte er eine Borlefung über Rechtsphilosophie als Privatifsimum



an, fand indeß leine Zuhörer, dagegen war fein Publicum "Enchstopable der Jurisprubeng" zahlreich befucht. Es ist nichts leichter als aus einem ausgesurbeiteten hefte wieder ein heft zu bietiren, und das war damals die göttinger Mode; nichts ist ader für den Schüler langweiliger und unfruchtbarer, ja geiststender als solche Methode des Lehrens. Unser junger Breund hatte diese Bersahren zu oft und zu ditter beklagt, als daß er den ausgesahrenen Spuren seiner ättern Collegen hätte folgen sollen. Nur das Spstem seiner Borträge selbst war von ihm ausgearbeitet und mit Einem Bogen gebruckt. Bor dem Colleg durchdagte er seinen Gegenstand nach allen Seiten und trug dann seine Gedanten frei vor.

Die juriftische Collegenschaft, namentlich die ältere, hielt zwar die angeklindigte, aber nicht zu Stande gesommene Borlefung mehr für "Allotria", als zur cracten Jurisprudenz gestrig, und zuchte die Achfeln, wenn auf den neuen Docenten die Rede lam; in der Studentenwelt fand das Colleg aber schon des Bortrags wegen Beeachtung. Im nächsten Sommersemelter erhielt unser Freund sinh Juhörer zu seiner Rechtsphilosophie, von denen vier bezahlten; der fünfte war arm. Gottfried sonnte das Colleg in seinem Zimmer abhalten. Zu seiner Enchslopädie, die nur dreimal wöchentlich voseiner Enchslopädie, die nur dreimal wöchentlich vos

getragen murbe, mußte er sich indes ben Saal bes Hofraths Bauer miethen, ber an ber Allee wohnte, bessen "Röchin Lotte" heinrich heine so gefährlich geworben war, und die auch jett ben Privatbocenten verliebt anblingelte, wenn er ihr das Geschent für Reinigen bes Saals verschämt in die hand brückte.

Gottfried fand hinter feiner Wohnung einen fleinen Garten und in biefem hatte er fich eine Laube gum eigenen Bebrauche ausbebungen, in ber er fleifig arbeitete. Die Laube lag am öftlichen Enbe, ba, mo berfelbe jufammenftieß mit einem folchen, ber ju einem Saufe ber obern Marichftrage gehörte. Beibe Garten maren nur burch eine mehrfach burchlöcherte Sede voneinander getrennt. Dort lag, jenfeit ber Bede, ein Grasplat, von einzelnen Birn- und Bflaumenbäumen bestanben, unter benen ein achtzehnjähriges Mabchen, eine Baife, taglich im Commer, wenn es nicht reanete, eine fleine Mabchenschule hielt. Das Frobel'iche Rleinfindergarten - Princip hatte bamale noch nicht feine Rundreife burch Deutschland gemacht, Frobel felbft hielt erft etwa brei Jahre fpater in Gottingen und Ebbigehaufen unter ber Bleg, auf ber bortigen von ben Bebrübern Frankenberg erpachteten Domane, feine erften Bortrage, bie nicht wenig gur Berbreitung ber Rinbergarten beigetragen haben; bie junge Baife hatte

ben Kinbergarten anticipirt. Es mochten etwa zwanzig bis breifig kleine Mabchen von vier bis sieben Jahren sein, die hier herumsprangen, tanzten, sangen, Ball spielten und nebenbei bas A-b-c und Lesen spielend ternten.

Diefes Rinbertreiben mar ben Stubien Gottfrieb's nicht fehr juträglich, benn er fonnte ftunbenlang bemfelben aufeben und fich wie ein Rind baran ergoben. Es mar natürlich, bag er trot feiner Beiberichen bei biefer Gelegenheit mit ber Lehrerin befannt merben mußte, daß er über bie Sede manches Bort mit ihr wechselte, ihr Rath ertheilte, fogar, um mehr Abmechfelung in bie Sache ju bringen, Rinberfpiele erfand, Berfe reimte und einfache Delodien bagu fuchte. Die Lehrerin Lili Beun intereffirte ihn ichon beshalb, weil fie eine Baftorentochter mar und ein ebenfo einfaches, findliches Gemuth hatte wie er felbft. Ohne von ausgezeichneter Schonbeit zu fein, mar fie boch viel einnehmender ale bie Brofefforentochter, ba ber Abel einer reinen Seele aus ihren Augen und ihrem gangen Befen bervorleuchtete. Die Art, wie fie mit ben Rinbern umging, die Liebe und Folgfamteit, welche biefe ihr ermiefen, hatten etwas magifch Angiehenbes für ihn. Die in feinem gangen Befen murgelnde Liebebedürftigfeit, bie Gehnfucht, fich angufchmiegen und gugleich Stüke zu sein, erwachte bald von neuem; vielleicht kam auch, ihm unbewußt, eine gewisse Similichteit hinzu, hatte er doch gefühlt, wie suß Mädchenlippen waren, die in ihm den Gedanken erweckten, daß es nicht gut sei, wenn der Mensch allein stehe, und es ihm, salls er bei seinen beschieren Lebensbedurfnissen eine gleich anspruchslose Lebensgefährtin fände, wol möglich werden tonne, eine Hamilie zu bilden. Tief hatte sich ihm außerdem die Lehre eingeprägt, daß zur Ergänzung des Mannes die Berbindung mit einem Weibe nöthig sei, daß die See das ursprünglichste, schönste, gottgefälligste gesellige Berhältniß sei, daß ein vollsommener Mann nicht anders gedacht werden tönne als in der Ehe.

Rurz, Gottfried war abermals auf bem besten Wege sich zu versieben, ja er hatte eigentsich schon eine Reigung zu Lisi gefaßt. Eines Nachmittags um Johannis, als er in seiner Laube arbeitete, trat die Nachbarin an die Hede, um seinen Nath zu erbitten. De bringe ihr ein Kind statt des Schulgeldes ein Lotterielos, mit einem Briefe vom Bater, des Inhalts, daß er (irgendein Subcollecteur) mit baarem Gelde zur Zeit nicht dienen könne und sie ersuche, statt dessen das beiliegende Los zur sechsten Klasse anzunehmen und

ihm ben Ueberschuß mit 1 Thaler 34 Mariengroschen herauszugahlen.

Sie fragte: ob fie bas annehmen muffe? "Ich habe bas Geld nöthig, um die Johannismiethe zu zahlen, dennoch würde ich das Los nicht zuruckfenden, wenn die Forderungen sich beckten, aber baares Geld hinzugeben kann ich nicht. Was fange ich an?"

"Berpflichtet find Sie, mein liebes Fräulein, in feiner Beife, boch will ich ihnen Ihnen einen Borfchlag machen: laffen Sie uns das Los zusammen fpielen, da zahle ich Ihnen 3 Thaler 18 Mariengroschen hinzu. Sie brauchen dann kein Geld auszugeben." Die Lehrerin ging auf den Borfchlag ein.

Gottfried gedachte daran, es für eine Fügung des himmels zu nehmen, wenn das Los, sei es auch nur eine Kleinigkeit, gewönne, und Lift in diesem Falle Herz und hand anzubieten. Es vergingen einige Wochen, da meldete sich eines Morgens ganz früh der Hauptcollecteur, Moses Sternheim, um dem Herrn Doctor
zu gratusiren, daß er ein Achtel vom Großen Lose gewonnen habe, indem er sich erbot, den Gewinn gegen
übliche Procente sofer auszugablen.

Gottfried freute sich nicht des Gewinnes selbst wegen, sondern weil der Himmel ihm, wie er glaubte, mit dem Gewinne gugleich ein Weib schenke. Er fchrieb an Life, bekannte ihr seine Liebe und hielt um ihre hand an. Diese antwortete noch am selbigen Tage: sie achte ihn hoch, sehr hoch, allein ihr Herz habe sie längst vergeben, seit Jahren sei sie mit dem Sohne des Cantors aus der Heimer bei fie mit dem Sohne des Cantors aus der Heimer verschet, der jeht auf dem Seminar im letzten Semester studier; das gemeinsame Kotterieglick werde sie in die Lage bringen, daß sie heirathe, sobalb der Bräutigam eine Stelle sinde, und dann hoffe sie, er würde ihr die Ehre erweisen, Hochzeitsgasst zu sein, und ihr Freund bleiben.

Das war wieder ein harter Schlag für den Berlieden, obgleich nur sein Mangel an Menschentenutnis,
die Schächternheit, in der en in eine Frage nach den
Lebensbeziehungen seiner Nachdarin gewagt hatte, dieses
keue Ungemach herbeisührte. Die Inhaberin der Warteschule hatte gegen niemand in ihrer Umgebung ein Geheimnis daraus gemacht, daß sie mit einem tünstigen
Schulmeister verlobt sei, und würde dies auch ihm
nicht verhehlt haben, wäre er nur einmal in ein näheres
Gespräch mit ihr eingegangen. Jedensals griff ihm
dieser Ausgang nicht so ans Herz wie der Berrath
Emma's, und er selbst überzeugte sich, daß es wol mehr
Reigung zum Berseirarthessein überhaupt, als Leidenschaft
für die keine Nachdarin war, was ihn veranlass hatte,
um ihre Hand anzuhalten. Er machte sich selbst Evor-

würfe barüber, baß er als Philosoph fo thöricht gewefen war, fein Lebensgeschiet von reinem Zufalle, von bem Gewinne eines Lotterieloses abhängig zu machen.

Indes verleidete ihm bieses Ereignis abermals die Wohnung, und er beschloß, um ein häusslicheres Leben zu führen, eine größere Wohnung zu miethen, sich nicht mehr aus einer Gartüche speisen zu lassen, sondern eine ältere Dame, die bedürstige Witwe eines Abvocaten, die er schon sänger unterstützte, zur Führung seines Paushalts zu sich zu nehmen.

Eine angemessen Bohnung, wie er sie suchte, war benn auch in der Rurzen Straße bald gefunden. Zwar gewährte sie nur ein sehr kleines Stud Garten, aber Gottfried sah in den größern seines Nachdars hinein, in den Eichhorn'schen Garten, und was ihm noch viel mehr werth war, er sonnte von einem Gastwirth in der Geismarstraße den Plat auf dem runden Stadtsmauerthurme pachten, der den Stallungen des Wirths als Wand und Stütze biente und seit länger als Mensichengebenken als kleiner Blumengarten benutt war.

Gottfried hatte für bas Winterfemester abermals eine öffentliche Vorlesung angefündigt, er wollte zeigen, baß er nicht blos mit Rechtsphilosophie sich beschäftigt, baß er auch im positiven Rechte bewandert sei, hatte sich beshalb bem Staatsrechte zugewendet und gedachte über ben Deutschen Bund zu lefen.

Das war ein zeitgemäßes Kapitel und der Zudrang zu seiner Borlesung so groß, daß er kaum ein Local sinden konnte, die Hörer zu fassen, denn öffentliche Collegiensäse, wie eine Ausa, gab es damas noch nicht.

Die Saushalterin, Frau Roch, wußte ihm bas Leben in ber neuen Behaufung balb angenehm und wohnlich zu machen; fie hatte ihm alle feine beicheibenen Bedürfniffe abgelaufcht, nach einigen Wochen brauchte er faum noch zu flingeln, Raffee, Thee, Mittageeffen und Abendbrot ftand um die gewohnte Beit gur Minute auf feinem Tifche. Um frohesten bei bem Bechiel aber mar ber Neffe, ber Brimaner Bruno Baumann, ber fich jum Abiturientenexamen borbereitete, bas neuerbinge erft eingeführt mar, froh, meil er fich jett wenigftens mittage orbentlich fatt effen fonne, mas, wie er fagte, bei bem "verruchten Barfüchenfraß" unmöglich gemejen fei. Unfer Freund traumte im Binter viel, wie fcon er feine bangenben Garten auf bem Stadtmauerthurme für Fruhjahr und Sommer einrichten wollte, ohne ju ahnen, bag er im Frühjahr und Commer ale Berbrecher und Flüchtling auf frember Erbe manbern murbe. Er hatte fich ichon

im Winter ein tleines hölgernes Zelt, das ihn gegen Wind und Wetter schügen sollte, und zu diefem Zwede drebbar war, bestellt und dachte oft daran, wie fleisig er oft auf dem Stadtthurme arbeiten, zeichnen, malen, die freie Luft genießen, die Difte aller Blumen und Bufche aus dem Eichhorn'ichen Garten auffaugen wollte.

Go tam Reujahr 1831.

Wenn der Sintritt in ein neues Jahr in der Universitätsstadt nie ganz ruhig vorüberzugehen pflegte, wenn dem Prorector, je nachdem er bei den Studirenden beliebt oder verfaßt war, ein Bivat oder Bereat herkömmlich gebracht wurde, und man den Studirenden in dieser Nacht, die auf Laternen- und Fensterenwerfen, so ziemlich jeden rohen Straßenunfug nachsah, so war der Uebertritt in das einunddreisigiste Jahr unsers Jahrhunderts in Göttingen doch mit weit mehr Unfug verbunden als sonst.

Freilich, der Prorector war beliebt, denn es war ber gefühlwolle Theologe Lüde; aber es stedte allerlei politische Unzufriedenheit in der Zeit. Das Beispiel der siegreichen Revolution in dem kleinen Braunschweig hatte Nachahmung gefunden; in Sachsen, in Heste man Constitutionen erzwungen, in dem benachbarten Kassel sollte am 9. Januar das Constitutionssest

Rachbem sich die Studentenwelt nachts zwölf Uhr auf dem Marttplate versammelt und dem alten Jahre ein Bereat, dem neuen ein Bivat gebracht hatte, 30g sie unter dem Gesange von "Gaudeamus igitur" zum Beenderthore hinaus und brachte dem gewestens Prorector, welcher dem jetzigen Collegienhause gegenüber (bei dem Zimmermeister Freise) wohnte, ein Bivat.

Ms man wieder in die Stadt zog, bemerkte einer der Bebelle, daß sich dem Zuge eine ungewöhnliche Menge Bürger angeschlossen hatte und daß das Corps der hilbesen den Zug eröffnete.

Ihm ahnte nichts Gutes, benn in gewöhnlichen guten Zeiten pflegten gerade nach der Begriffung des Prorectors, in Ermangelung anderer Aufregung, entweber Streitigkeiten zwischen Corps, und Richtcorpsstudent, oder zwischen Studenten und Philiftern aber Rachtordnung zu stehen. Heute waren, wie es schien, die Corps und die Wilden, Studenten und Bürger in schönster Eintracht.

Als man aber jur ersten rechts abbiegenden Straße fam, die neben ben Reitställen ber Leine und ben Marschstraßen juführte, bog der größte Theil der Stubenten und Bürger ab, um dem Justigrath von dem Knefebed auf der Marsch ein Pereat zu bringen.

Der Hauptzug wandte sich bem Martte zu und brachte bem Polizeicommiffarius Weftphal Bereat und Gensterunsst; ein britter Zug sonderte sich davon ab und versuchte in ber Gothmarstraße bas Haus des Kaufmanns Krifde durch Gerwüstung des Ladens und Einwerfen ber Fenster zu bemoliren.

Das war offenbar mehr als ein "Stubentenult", bas war etwas Borbereitetes. Weftphal hatte mit ber afabemischen Jugend nichts zu thun; er war allein bei der Bürgerschaft verhaßt; Krische galt bem ungebildeten Bolte als Kornwucherer, weil er Korn auftauste ten bite Wefer hinab nach Bremen sendete, ein Ding, um das sich der Studiosus nicht bekümmerte. Dennoch sah man bei allen drei Zügen Studenten.

Der Justigrath von bem Anefebed hatte sich freilich allgemeinern haß zugezogen; er hatte sich im herbst bes vergangenen Jahres, "aus Pergensbrange", veransatz gesicht, ben Souveränen Europas eine kleinere Schrift zu widmen, in ber als unsehlbares Hausmittel gegen alle Revolutionen empfohlen war, daß die Jugend aller Staaten, sowol auf Schulen als auf Universitäten, in Gemäßheit eines politischen Katechismus in Lohgatiät, Legitimität und Gehorsam erzogen werben sollte. Das war ber afabemischen Jugend freilich nicht nach Sinne, aber die Aufrequung aggen ben nach Orben

burstigen Scribenten boch weniger burch ben Inhalt bes Buches erzeugt, ber nur wenigen bekannt geworden, als burch bas vorangebruckte Motto:

Die Canaille heißt Bolt, fobald fie im Rampfe gefiegt hat. Rapoleon.

So viel offenbarte fich in diefer Racht, es ftiegen am Horizont ber Georgia Augusta, ber untabelhafterften Schule bes Confervatismus und ber Confeitat, ber Bildungsanstalt für Könige, Bringen und Fürsten, zum ersten mase seit ihrem Bestehen politische Wos-ften auf.

Schon hatte man auf expressen Befehl aus Sannover brei junge Privatdocenten, Dr. Raufchenplat, Dr. Schufter und Dr. Ahrens, unter polizestiche Aufsicht gestellt und ihnen aufgegeben, die Pefte, wonach sie bisher ihre Borlejungen gehalten, einzuliefern. 3etzt fam biese crasse Demonstration, und die Pebelle und "Schurren" hatten nicht einmal "Känge" auf frischer That gemacht.

Bon ben Unruhen in ber Neujahrsnacht hatte unfer Freund in der Kurzen Straße nichts gehört; die Aurze Straße war wenig von Studenten bewohnt und mehr ruhiger Sit von Gelehrten. Gottfried Schulz erstaunte daher nicht wenig, als ihm am ersten Tage des neuen Jahres vom Magnificus die Aufforderung zuging, sein Seft über bie öffentliche Borlefung bem hohen Curatorio fofort einzufenben.

Er war bis bahin noch faum über die Einleitung hinausgefommen und hatte eigentlich nur den Unterschieb zwischen Staatenbund und Bundesftaat feinen Buhörern flar zu machen gesucht und an den Beispielen ber griechischen Bündnisse zu den verschiedenen Zeiten, an dem Schweizerbunde und der nordamerifauischen Föderation geschichtlich erläutert.

Freilich beabsichtigte er bennachst auszusühren, daß ber Outsche Bund weber ben nationalen 3been von Einigung. Aräftigung und Macht nach außen, noch ben Wünschen und Erwartungen ber beutschen Stämme, was Rechtsstaat und Verfassung betreffe, entspreche, daß noch weniger in vollswirthschaftlicher Beziehung Befriedigenbes geschehen sei und daß Artitel 19 wie 13 ber Bundesacte sich als vollig nichtsfagend erwiesen hätten.

Davon war aber noch nicht gesprochen, bavon war überall fein Bort geschrieben, weil Gottfried nicht nach einem Hefte las.

Sein Erstaunen murbe fich geminbert haben, wenn er gewußt hatte, baß einer seiner Schüler, ben er für ben fleißigsten hielt, ber ihm jedes Wort ablaufchte und zu Papier brachte, bas Nachgeschriebene allwöchentlich bem herrn Geheimen hofrath Falke in hannover, bem frühern Mitgliebe ber mainzer Central-Untersuchungscommission, überschiefte.

Da man in Sannover ein heft nach seinen Borlesungen hatte und sich von freien Borträgen eine richtige Borstellung nicht machen tonnte, so hielt man bie Antwort, welche Gottfried bei Uebersendung des Grundrisses seiner Borlesung gab: "er habe kein heft", für Renitenz und strasbare Widersehlichkeit.

Ms Gottfried nach Reujahr seine erste Bortesung hielt, sonnte er nicht unterlassen, einige Worte über das Mistrauen zu äußern, mit dem man von oben seine Bortesungen zu beargwöhnen scheine; wärmer werdend, sprach er einen seierlichen Protest aus gegen jeden Bersuch, die Wissenschaft unter Censur zu stellen. Seine Zuhörer gaben ihren Beisall auf übliche Studentenmanier, durch Stampsen mit den Füßen und einige Bradoruse, zu erkennen, was dem Spion Gelegenheit zu einem Berichte an Herrn von Arnswaldt, den Curator der Universität, verschaftste.

Es war während ber Festwoche sehr einsam in der neuen Wohnung gewesen, da der Neffe Banmann die Weihnachts- und Neujahrstage in Sedemunden im Kreise seiner Familie zugebracht hatte; seine Rückfehr nach den Testserien brachte neues Leben in die Wohnung. Am Abend des 7. Januar jedoch faß Bruno Baumann in feiner Studirftube und repetirte die Reihenfolge der deutschen Kaifer und ihre Sterbejahre; das Maturitätsexamen stand vor der Thur, und der Rector pflegte in deutscher Kaifergeschichte ftart zu examiniren. Gottried sa nebenan und studirte nach einem geschriebenen hefte die Philosophie der Geschichte von seinem Meister Krause.

Da entstand plöglich Feuertarm und in die sonft itille Aurze Straße brang die Menschenmasse. Es hieß, die Universitätslirche und die ganze diftere Straß berenne. Gottfried stieg die Leiter zu seinem Thurme hinauf, von wo er einen Blid nach der Feuerstätte haben mußte. Indeß überzeugte er sich batd und viel früher als die meisten Einwohner Göttingens, die immer mehr in die engen Straßen nach Südwesten sich zusammendrängten, daß nicht Feuer, sondern ein großartiges mächtiges Nordlicht, wie es wenige Menschen in Deutschland bie bahin gesehen hatten, den ganzen westlichen Dorisont einnahm.

Er rief Bruno, ber die Leiter jum Thurme ersteigen wollte, zu, ihm seinen Teller mit Aquarellsarben, Stiggenbuch und Pinfel zu holen, und versuchte dann, die Erscheinung, wie sie von seinem Standpunkte, gerade der katholischen Kirche gegenüber, sich ihm darbot, zu Debermann, Sundetl Joher, vie.

ifiggiren. Sell genug mar es, benn ber gange meftliche Borigont bis jum Rorben bin mar ein Flammenmeer, aus beffen Bellen filberhelle Bufchel bis über ben Benith hinausftrahlten. Es blieb in ber Ctabt, ba obendrein Jahrmartt mar, die gange Racht fehr larmend, und unfer junger Brivatbocent, ber fich leicht nervos aufregte, ichlief fehr unruhig. Er war noch mehr als fonft von Gebantenflohen, wie er es nannte. geplagt und griff über ein Dutend mal zu ber Bleiftift= rinne an ber Band, um jene Ginfalle feftzuhalten. Gottfried hatte fich nämlich bie fonderbare Urt angewöhnt, feine nächtlichen Gebanten, Traume und Bhantaffen womöglich ab- und aufzufangen. Bu biefem 3mede mar bie gange Banbfeite feines Bettes mit Bergament beichlagen, barunter ein Behälter angebracht, in bem minbeftene ein Dutend Bleiftiftenben lagen, fobak er, auch noch halb im Schlafe, nie einen Reblgriff that, wenn er eine Rotig auf bas Bergament bringen wollte. Diefe Racht befchlich ihn ein fonberbarer Traum. Er mar fein Better Baumgarten und war auf ber Blucht wegen bemagogifcher Umtriebe, man hatte in feinem Sefte über ben Deutschen Bund (hier fpielte mieber feine eigene Berfonlichfeit in bem Traume) fcmere Berbrechen gegen ben Staat entbedt, er murbe in Samburg gefangen und nach bem Auchthaufe

in Celle geschleppt, wo er Bolle fpinnen mußte. Erst gegen Morgen schlief er ruhiger, nachdem er groß und beutlich an die Band geschrieben hatte: "Bolle spinnen."

Frau Roch mußte mehrfach an die Thur seiner Schlafftube klopien, um ihn zu weden. Ale das Tageslicht in die Schlaffammer schien, versuchte er zuerst
die in der Nacht an die Pergamentwand getrikelten Herogliphen zu entzissen, was ihm indeh bei der Merchtighing. Es waren das Buchstaben, die es gar nicht gibt; nur die Worte: "Bolle spinnen" standen groß und beutlich an der Band und erinnerten ihn soson an seinen bösen Traum.

Der Morgen bes 8. Januar war heiter und klar, und da Gottfried am Sonnabend tein Collegium zu lesen hatte, setze er sich wieder an die Nordlichtsjäs dom Abend die Naturscene, die ihn auch ohne die Stizz vom Abend in ihrer ganzen mächtigen Herrschafteit und Prächtigkeit in der Phantasie schwebte, nochmass darzustellen. Er begab sich auf sein Zeltdach, um den Bordergrund, die statholische Kirche, die Strasse zu Klein-Paris nach der Natur auszunchmen, aber im Dunkel ver damaligen göttinger Thransaternen. Hinter der dunkeln Kirche sollte dann der rothgoldene, kaum durch Farben wiedernugebende Glanz des Nordlichts hervorstrassfen.

Mit diefer Arbeit ging ber ganze Morgen hin, Gottfried war völlig ungesiört, feine Haushälterin taufte auf bem Jahrmartte die nöthigen Oinge für Haus und Rüche, ber Neffe war in feiner Prima.

Man aß in Göttingen nach alter Sitte, der Schulen und Collegen wegen, zwischen zwölf und eins. Die Efftunde war längst gekommen, Frau Koch hatte angerichtet, aber der Ghumasiast ließ sich nicht sehen. Gottfried war schon ungeduldig und befahl, das Effen usgutzutagen, um Bruno zu strassen, als die haushäterin den in Gedanken Bersunkenen ausmerksam machte, daß auf der stillen Straße Außerordentliches vorzugehen scheine.

"Sehen Sie da, herr Doctor, da läuft unser Rachbarstubent, der lange Grumbrecht aus Goslar, der Ihr Golleg besucht, mit einem langen Sübel in der Dand nach der Weenderstraße, und alle Leute stehen vor den Thüren! Was hat das au bedeuten?"

In diesem Augenblick ging die Hausthür auf, Brunosstürne die Areppe herauf und schrie aus Leibesträften: "Bivat, Onkel, Bivat, es ist Nevolution! Hast deinen Säbel oder keine Bistose, die du mir pumpen kannft? Gegessen wird heute nichts, wir Primaner wollen auch eine Nationalgarde bilben, wie die Carossiner es in Braumschweig gethan haben."

Fran Roch ichlug die Sande über dem Kopfe zufammen und feufzte: "Ach lieber Herrgott, ich habe es mir boch gleich gedacht, daß das Feuerwerf von gestern Abend am himmel ein Unglud bringen würde."

Der Gelehrte mar erftaunt: "Run ergahle boch, was ift benn los?"

"Wie wir aus ber Klasse tamen, die des Jahrmartts wegen um eine halbe Stunde früher geschlossen wurde, und auf dem Martte unter den Buden herumbummelten, tam auf einnal eine ganze Schar bewasseneter Bürger und Studenten, alle mit weißen Binden um den Krm, und gingen die Rathhaustreppe hinaus. Run sam auch der steine Hidne die Stüdenter mit der Hidesia aus der Bossa und bat berkündete eine Stimme von der Rathhaustreppe herab, der Magistrat habe eingewissigt, daß der Bolizeicommissar Westphal entsassenische und daß sich eine Bürgergarde und afademische Rationalgarde zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung bilde. Das ist alles, was ich weiß. Zeht muß ich aber wieder fort."

"Aber Herr Doctor, bulben Sie bas boch nicht", jammerte Frau Koch, "ber Bruno hat seit Morgen nichts genossen als eine Semmel und eine Tasse Kaffee, wenn er nun keinen warmen Löffel Suppe ift, so wird ber Mosjö bei bem abscheulich kalten Better krank.

Die Revolution läuft Ihnen nicht weg, junger Mann, setzen Sie sich erst, es tommt Ihr Lieblingsgericht auf ben Tisch, Sauertraut und Pötelsteisch, Schnauzen und Ohren sogar."

"Ja, Bruno, setze bich und ergable orbentlich, wer fteht an ber Spitze und mas wollen bie Leute?"

"Das will ich bir fagen. Da find bie Rangleiprocuratoren Gageling, Rirften und Laubinger, ber Dr. Seibenftiter, ber Gaftwirth Ulrici, und von atabemifcher Seite bie Privatbocenten Dr. von Raufdenplat, Dr. Ahrens und Dr. Schufter und bie Studiofen: Bater Bente. Subotter, Stölting, Gerbing, die haben von ber Rathhaustreppe aufgeforbert, eine Rationalgarbe gu bilben. Dontel, bu mußt mit anfeben, wie fpaghaft bas auf bem Jahrmartte aussieht, bas ift arger ale im Jahrmartte zu Blunderemeil. Die Galanterieframer por ber Rrone und alle fonftigen Berfaufer haben Angft, geplunbert zu merben. Alles padt ein über Sale und Ropf und in einer Stunde merben alle Buben verfcwunden fein. Rur die braunfchweiger Bfeffertuchlerinnen fürchten fich nicht und vertaufen frifd barauf los, immer wieberholenb: "Deeren Ge mal, taufen Ge mich mas ab, von une Braunfchweigern fennen Ge lernen, wie man Revolution machen muß.» Aber Ontel, ich muß ein Gewehr haben, um vier Uhr ift Appell, ba muß ich babei fein."

Der junge Mann nahm fich turze Zeit zum Effen; im Hause bes Ontels ein Gewehr ober einen Sabel zu finden, das mochte schwer fein, denn Gotifried hatte nie eine Schießwaffe, seiten ein Rappier in der Hand gehabt; ein Gewehr mußte aber zuerst aufgetrieben werden. Dem Gymnasiasten siel ein, daß er bei dem Bater eines Freundes eine ganze Gewehrsammlung gesehen, richtig, da mußte er hin, zu Dr. Wadsack, dem Gerichtshalter in Geismar, der auch nicht sehr fern in der Riblosaistraße wohnte.

Gottfried feste fich hin, um feinem Bater ein tanges und breites von dem Nordlicht des gestrigen Abends und fehr viel von dem "viel Lärm um Nichts", wie er die Revolution nannte, au schreiben.

Es wurde auch eine Proclamation vertheilt des Inhalts: "Um den durch die allgemeine Noth erzeugten Befchverden abzuhelfen und die durch diefelben bereits entstandenen und noch drohenden Unruhen für die öffentliche Ordnung gefahrlos zu machen, sei man zu einer Mationalgarde zusammengetreten, um alle für einen und einer für alle die öffentliche Ruhe aufrecht zu erhalten. Zugleich wolle man an Se. Majestät den König unmittelbar eine unterthänigste Vorstellung richten, daß

auch den hannoveranern eine freie Berfaffung mit einer burchaus frei und felbstgemählten Ständeversammlung gewährt werbe."

"Was in Kassel die Bierbrauer erzwungen, was die Braunschweiger, die Sachsen durchgesetz, das wollen wir auch haben!" schrier die Philister und diangten sich, die von Dr. Auschenplat ausgesetzt Proclamation zu unterzeichnen. Auch eine andere Parocle wurde schon ausgegeben. "Fort mit dem Magistrat" hieß es, "wir müssen einen freigewählten Gemeindeausschuß haben." Wer etwas hinter die Coulissen schabensteht, daß die jungen Privatdocenten ganz nach französsischer Schabsone arbeiteten.

Hofrath Langenbed machte freilich noch am Abend ben Bersuch, bie afabemische Garbe von ber Bürgerschaft und bem politischen Treiben abwendig zu machen, allein die Stubenten wollten nichts davon wissen, Polizeisoldaten des afabemischen Senats zu wiesen.

Am Abend wurde die Stadt erleuchtet, bewaffnete und undewaffnete Scharen zogen mit Musif durch die helle Stadt; man sang: "Das Bolf steht auf, der Sturm bricht 108", und ließ sich auf dem Marthslaße von dem scharfen Hitviende durchpusten, um die Marfeillasse und Parissienne, dies bis dahin verbotenen Beisen, von den Stadtmusstanten vorspielen zu lassen.

Dann wurden aber alle Rneipen voll, man mußte sich erwärmen und man politifirte, fritifirte, schimpfte, tobte über akademische und bürgerliche Polizei.

Die Bachen vor ben Thoren waren von einer gemifdten Mannichaft von Soldaten, Bürgern, Studenten befett; man trant, sang und fraternisirte die ganze Racht hindurch, bas nöthige Getrant wurde aus dem nächsten Wirthshause auf Rechnung ber Stabttasse requirirt.

Der nächste Tag war ein Sonntag; er wurde benutzt, um die Nationalgarbe zu organistren, Offiziere, und Unteroffiziere, Abjutanten und einen Generalisssimus zu wählen, und was die Hauptsache war, sich mit breisarbigen breiten Bändern und Schärpen zu verfesen. Da tonnte man, als mittags zur Parade aufgezogen wurde, sehen, wie viel Baterländchen Deutschland hatte, es waren so ziemlich alle siedenundbreisig Karben repräsentir. Nur die Burschaftschafter, etwa funfzig Mann, waren mit Schwarz-Roth-Gold geschmüdt, ziemlich gut bewossfinet und, wie es schier, wossbischssinkinter.

Gottfried hatte bas haus nicht verlaffen; er hatte bem Onkel Maschinenbauer in Hannover nach ben Reservaten bes Gymnasiasten Baumann eine aussührliche Beschreibung der Ereignisse gemacht und die erschienene Proclamation beigelegt, da er wußte, daß der Ontel sich für solche Dinge interessire. Bruno war mehr auf den Straßen als im Jause; erst gegen Abend kehrte er wieder heim mit Büchse, Säbel und Pistole bewassnet, die er von seinem Freunde Wahsad geliehen hatte, ganz glücklich darüber, daß er von der Ghymnassialgarde zum Offizier gewählt war, und nur in Sorgen, wie er sich einen "Stürmer" mit Federbusch verschafte.

Man saß beim Thee, der in der Wohnstube der Haushälterin parterre eingenommen wurde, als plößlich Trommelwirbel und Hörnersignal erschalten. Man rief: "Zu den Wassen! Burschen heraus, Lichter heraus!" Bald hörte man auch das Geläut der Sturmgloden. Run worr Bruno nicht mehr im Jause zu halten, er stürrnte dem Neuen Martte zu, der Sammelplatz seiner Garden war hier vor dem Ghmnasium. Auch an diesem Sammelplatz wie auf dem Martte vor dem Rathhause war niefem er Neuer Vernerung. Die Erseuchtung aus den Fenstern der Hügen zu erhellen, die einzelnen sonnten, da die Plätze noch nicht seit bestimmt waren, ihre Compagnien nicht sinden, die Studenten suchten siere Divisionen, ihre Offiziere.

Riemand wußte aber, was eigentlich los war, es

ging nur bas unbestimmte Gerücht, bie Stadt werbe vom Beenderthore her burch Solbaten bebroht.

Die Burschenschaft, welche vor dem Geismarthore auf ihrer Kneipe, dem "Kaiser" gewesen war, tam zuerst, wohlgeordnet, auf den Martt gezogen, doran der Keine "Bonus", als dessen Untercommandant dennge G. sigurirte, damals noch in dichtem schwarzen Lockenhaar, heute ein vielberedtes Witglied des Reichstags, Zollparlaments und Abgeordnetenhauses im grünnen Käppchen. Die Division sang: "Du Schwert an meiner Linten." Auch die Bestsalen unter dem Commando des Herrn von Los worden in Ordnung, sie sangen aber das ums von 1816 noch besannte Windenstelled. Balb zogen die Divisionen der Studenten und die Bürgercompagnien (man hatte die einstellung der Stadt in acht Compagnien beidehalten) eine nach der andern zum Weenderthore.

Der gange garm erwies fich aber als ein blinder. Etwa hundert beurlaubte Sager, die schon früher einberusen waren, hatten sich vor bem geschloffenen Weenberthore gusammengefunden, Ginlaß begehrt und mit Gewalt gebroht. Als aber einem Offigier Ginlaß gewährt war und biefer mit bem Stadtcommanbanten von Boten Ruchprache genommen hatte, lehrten die Soldaten um und nahmen im Dorse Weende Quartier.

Gine aufammengeblafene und getrommelte Menge will aber nicht umfonft aus ihrer Ruhe, aus ihren Bierftuben ober aus bem Familienfreife hervorgelodt fein. Bebe Compagnie wollte fich menigftens felbft überzeugen, bak "nichte loe" fei, und mabrend bie Burichenichafter und bie Weftfalen ichon wieber auf bem Martte angetommen maren und bort bas Gaudeamus igitur angestimmt murbe, marichirten noch immer andere Compagnien nach bem Orte bes Ereigniffee. Der Gemeinderath, ber fich auf bem Rathhaufe conftituirt hatte, fendete Bachen an die Rirchthurme, bamit nicht abermale ohne Roth und ohne Befehl Sturm geläutet murbe. Es mar ein empfind. lich falter Abend, und die wieder por bem Rathhaufe versammelte Menge murbe fich balb aufgelöft und berlaufen haben, wenn nicht ein obscurer Student bas Bedürfnig gefühlt hatte, fich reben gu horen. Er ichwang fich auf ben Rand bes großen Brunnens und wußte fich burch feine laute, flangvolle Stimme Rube ju verschaffen. Dann begann er: "Mitburger, Freunde. Rampfgenoffen! Die feige Golbatesta hat nicht gemagt, die Bertreter ber Sache ber Freiheit anzugreifen! Bergeblich find wir ju bem Rampfplate geeilt. wir aber einmal hier verfammelt find, fo laffet uns bem neueften Marthrer unferer Sache ein Bivat bringen. 3ch meine unsern lieben Lehrer, ben Dr. Gottfried Schulg, besien heft über ben verruchten Deutschen Bund man eingesorbert bat, ben man gleich ben ansbern Bertheibigern ber Freiheit und bes Rechts, bie sich an unsere Spite gestellt, unter polizeiliche Censur ftellen wollte.

"hoch bie Doctoren Raufchenplat, Schufter und Ahrens! hoch Gottfried Schulz!"

Der Redner verschwand vom Brunnenrande wieder unter die Menge, die laut aufschie: "Rieder mit der Censur! Nieder mit der Polizei, auf nach Schulg!" Dann setzen die dem süblichen Ende des Warttes Räherstehenden sich die Weenderstraße hinauf nach der Kurzen Straße in Bewegung.

Bruno Baumann, ber inmitten bes ftärkfien Gebränges stand, bas burch sämmtliche Lehrjungen ber Stadt, burch Frauenzimmer, Kinder, Straßenbuben noch vergrößert wurde, suchte fich vergeblich burch bie Menge Bahn zu brechen, um ben Onkel von bem, was er zu erwarten habe, im voraus zu benachrichtigen. So wurde unferm Freunde Gottfried die theuere Ehre eines langnachhallenden Bivats zutheil.

Diefes Bivat lentte bie Aufmerksamkeit auf ben beicheibenen, nur im Kreise weniger Studenten bekannten jungen Gelehrten, und ba man nach frangofischem Mufter einen Gemeinberath gebilbet hatte, melder an ber Stelle bes Magiftrate und ber Bolizei bie Stabt regierte, und am andern Tage burch Cooptation angefehener und reicher Burger wie Bugiehung ber Stubiofen Stölting, Subotter, Benge verftartt murbe, fo famen einige Schüler Gottfried's auf ben ungludlichen Bebanten, bei bem Chef ber atabemifchen Rationalgarbe Dr. Raufdenplat barauf angutragen, bak man auch unfern Freund in ben Gemeinderath mahlen moge. Durch bie Radricht, bag ber Aufftand in Ofterobe mislungen, die Stadt von Truppen befett, die Doctoren Ronig und Freitag nach Sannover ine Befängniß geführt feien, maren bie Führer von einiger Entmuthigung ergriffen; die Runde, daß Osnabrud und andere Städte fich ber Erhebung angeschloffen, wollte nicht tommen; es mufte pon Göttingen aus auf bas Land eingewirft werden. Dr. Raufdenplat fannte bie glangenden Renntniffe wie die Beicheibenheit bee Collegen, Arbeitetrafte fonnte man im Gemeinberath gebrauchen, ber einzige Schriftführer bes Gemeinberathe, Dr. Ahrene, mar mit Arbeit überhäuft, er hatte bie gange Racht binburd bie ichlecht genug gebrudten Bogen ber Anflage bes Ministeriums Münfter, wogu König noch por feiner Berhaftung bae Manufcript geichidt hatte, corrigiren muffen, und bedurfte bes Schlafes. Dr. Rauschemplat leitete die Straßenbemonstrationen, seine Führung der alabemischen Garbe ließ ihm nicht Zeit zu Arbeiten auf dem Rathhause. So wurde der Vorfchsag ohne weiteres genehmigt und eine Deputation des Gemeinderaths begab sich in Gottfried's Wohnung, ihm anzuzeigen, daß er zum Mitgliede des Gemeinderaths gewählt sei und seine Functionen soson auzureten habe.

Man wich nicht vom Stede, bis er, noch im Schlafrode, sich angefleibet hatte und mit zum Rathhanse ging. hier wurden ihm die Junctionen eines zweiten Schriftsuhrers überwiesen, benn Dr. Ahrens lag auf zwei breiten lebernen Magistratssesssein und schlief.

Der Borsitsenbe, Procurator Eggeling, gab bem neuen Schriftsthrer auf, sofort eine Schreiben au sämmtliche Magistrate des Königreichs zu verfassen, mit der Aufsorderung, dem Beispiele Göttingens zu folgen und durch eine Immediateingabe an den König auf Berseihung einer freisinnigen Verfassung, Entlassung des Winisteriums Münster, Abhülfe allgemeiner Klagen und das Weitere anzutragen. Es solle das eine Begeleitschreiben zu der Auflage des Ministeriums Münster stiegen, die eben von den Handberseisen Schrieben zu der Verleich, die eben von den Handberseisen kapier abgebruckerei auf schlechtem aschgenen Papier abgebruckt und in Tausenden von Exemplaren auf das

Rathhaus geliefert ward, um von Haus zu haus vertheilt zu werben.

Gottfried erflarte, bag er bie Unflage gar nicht tenne. Das ichabe nichts, hieß es vom Grunen Tifche her, er moge nur ben großgebructen Anfang und bas großgebrudte Enbe lefen, ba fei alles gufammengefaßt. Co las er benn: "Das Minifterium Munfter, welches bie Sannoveraner feit fechgehn Jahren unumfchrankt regiert, bat une fcmählich in bie Leibeigenschaft gurudgeworfen; bas Lehnswefen, bie Behnten, Fronen, Banal- und Zwangerechte, bie abgeschafften Innungen und Bunfte wiederhergeftellt. Es hat ferner bie Domanen ber Staatstaffe geraubt, bie Ginfunfte aus ben Boften, Beramerten, Galinen, Balbungen, ben Dublen, Gifen = und Rupferhütten ale Brivatgut bee Regenten an fich geriffen. Sinecuren gefchaffen, bie Burgerlichen aus bem höhern Staatebienfte verbrangt, bie Beamten wiederum auf eine breimonatliche Runbigung gefett, um fie wirflich aus bem Staatsbienfte entlaffen ju fonnen, ben Aderbau, die Gewerbe, ben Sandel und Berfehr mit unerschwinglichen Steuern belaftet, Die Breffe burch eine furchtbare Cenfur gefeffelt und ben Schwung ber Wiffenschaften und Runfte gelahmt."

Das war bie Quinteffenz ber Anklage. Gottfrieb famite fein Römisches und Kanonisches Recht, er hatte

fogar, mas bamale menige thaten, im Butter bie Befchichte ber Berfaffung bes weiland Romifch = Deutschen Reiche ftubirt, er mar bewandert in bem, mas man bas öffentliche Recht bes Deutschen Bunbes nennt, unb in allen Spitemen bee beutichen Staaterechte, bie feit 1815 erichienen maren, ju Saufe; aber bon ben amangigerlei hannoverifden Brivatrechten, bem öffentlichen Berfaffungerechte und feiner Entwidelung feit 1814 fannte er nichte. Er hatte gwar bas Patent von 1819, welches bie Bafis bes öffentlichen Rechts in Sannoper mar, gelefen, ba es aber materiell inhaltelos mar und fich nur mit ber Form ber landftanbifden Bertretung befchäftigte, hatte er feinen Ginn dafür. Die Actenftude ber allgemeinen Stanbe maren ihm nie ju Beficht gefommen, die Berhandlungen felbit maren geheim, nichts baraus brang ins Bublifum. Dan achtete im Lande wenig auf bie Stanbe unb bielt alles, mas aus ihren Berathungen fam, höchftens für Abmadung ber Ritterichaften und bee Abele mit ber Staatsbienerichaft, aus ber bie Zweite Rammer gu amei Drittheilen beftanb.

Gegen die transitorische Gesetzgebung aber, die er kannte, hiett er nie seinen Tadel gurud, insofern sie auch in Hannover wie in Aurhessen einen factischen Buftand von beinache gehnjähriger Dauer als nicht Depermann, Sundent 30ber, VI.

vorhanden und alles durch bie hand bes Eroberers Gefchaffene als null und nichtig betrachtete ober einen Mittelweg suchte.

Gottfried glaubte an die Wahrheit der allgemeinen Untlage, die Ausstührung und Begründung derfelben zu lefen hatte er nicht Zeit. Wie hätte er auch zweiseln sollten Seiten versichert, der Berfasser, Dr. König in Ofterode, sei ein Ehrenmann, und da diese Ehrenmann am Schlusse seiner Antlage sagte:

"Der Geschichtschreiber, die Nachsommen, meine Enkel und Urenkel sollen mich brandmarken, wenn ich die Lüge an die Stelle der Bahrsheit sehe; ich weiß, daß Sofrates den Gistbecher nahm, Christus an das Kreuz geschlagen ist, huß verbrannt wurde. Alles steht in Gottes Hand, und Gott dem Gerechten werse ich mich in die Arme. Mein Wert sür König, Bott und Baterland ist vollbracht: thun meine Mitbürger nun das Ihrige. Amen!"

Alls Gottfried fein Begleitschreiben, das nicht das tragische Pathos der Antsage theitte, concipit hatte, ging er in das Berathungszimmer, um dasselbe signieren zu lassen. Er tras dort nur Dr. Rauschenplat, die übrigen Gemeinderathsmitglieder waren zum Frühftid in die Krone gegangen. Rauschaptat fagte: "Bogu

biefe bureaufratische Weitläufigfeit? Seten Sie Ihren Ramen barunter, College, als Secretar bes Gemeinberathe, in beffen Auftrage. Das genugt.

"Und hier" fuhr er fort, "quale ich mich feit einer Stunde ab, eine Refolution bes Gemeinderathe, Die por Ihrer Anfunft gefaßt murbe, ju redigiren, um einige Rraft hineingubringen. Das will mir aber burchaus nicht gelingen. Das bumme Refcript bes Minifteriume bom geftrigen Tage, bas heute Morgen angetommen ift, bat bie Safenbergen ber Bhilifter im Gemeinberathe mit Angft und Schreden erfüllt. Rame es auf die Berren Bfuicher und Chermein, Tolle und Bebenteier an, fo lieferten fie une lieber heute wie morgen ale Unruheftifter aus. Aber noch habe ich meine atademifche Garbe und bie foll ben Dickfopfen Refnect einfloken. 3ch weiß gwar, lieber College, baf fich in Beichluffe ohne Gaft und Rraft burch Bhrafen feine Rraft hineinbringen lagt, allein ber gute Ahrens, ber bort ben Schlaf bee Gerechten fclaft, fcheint bei Conception bes Dinges ba von wegen feiner Rachtcorrecturen ju fchlafrig gemefen ju fein.

"Bebenten Sie, baß biefer Befoluf jum Befoluffe ber gangen Burgericaft erhoben worben, und baß er bie übrigen Stäbte jur Nachfolge anregen foll. Wer aber fein Thun, wie es hier geschieht, entschuldigt, ber entmuthigt, ftatt zu ermuthigen.

"Sehen Sie hier die unglückliche Rebensart, die nicht stehen bleiben darf: «sie» (das heißt uns, lieber Freund) «aber als Unruhestister bezeichnen zu wollen, das wäre ungerecht», das ist die ganze Antwort der Stadt auf das Ansinnen, uns auszuliefern. Denken Sie nach, lieber College, wie Sie das Ding besser

Gottfried weigerte fich indeffen, einen Befchluß, ben er nicht mit gefaßt, über ben gar tein Protofoll vorlag als die vielfach modificirte und corrigirte Faffung felbst, von neuem zu redigiren.

Bahrend bes ganzen ersten Tages seiner Amisthätigkeit gesang es unserm jungen Freunde nur einmal in der Oämmerung auf eine halbe Stunde nach haufe zu eisen, um der Haushälterin zu sagen, daß sie ihm zum Abend noch etwas Essen und eine Flasche Bein auf das Rathhaus senden solle, wo ihn sein Dienst fessele.

In Göttingen war indeß der Landbroft Rieper aus Silbesheim angekommen; allein bei der gänzlichen Ratholofigkeit des Herzogs von Cambridge und des Minifteriums fehlte ihm alle Instruction. Er erschien vor dem Gemeinderathe. Herr Eberwein eilte sofort auf

bie Freitreppe und ließ ben unten versammelten sieben Bikrgercompagnien, die achte hatte die Wache bezogen, vom Stadtmussikus Sakobi die Hynnne "Heil unserm Rönig, Heil" vorspielen. Kaum war das Wussiksika zu Ehren des Landbroften verlungen, als Rausschen plat die Marfeillaise anzustimmen befahl, wobei die auf bem Rathhansplate versammelte Bürgergarde singend einstel.

Bafrend ein Theil des Gemeinderaths mit dem Landdroften verhandelte, ließ Raufdenplat vom Kaufmann Schminke Bulver und Blei in großer Menge auf Bons des Gemeinderaths holen und unter die Bürgercompagnien vertheilen.

Unter dem Commando des Dr. Badjad und Commergiencommissars Gräßel ward nun auch eine reitende Bürgergarde gebildet, welche die Clite der Bürgerschaft in sich aufzunehmen bestimmt war.

Am Abend des Montags fandte man eine heterogen zusammengesetzte Deputation nach Hannover, um ben Herzog von Cambridge einzusaden, nach Göttingen zu tommen und die Wünsche und Bitten der getreuen Unterthanen anzuhören.

Um folgenden Tage dauerten die friegerischen Uebungen fort, wenn man bas Sabelgerafiel ber atabemischen Garbe, die Parabemariche und Aufstellungen ber Bürgercompagnien, das Beziehen und Ablösen ber Wachen so nennen durfte. Das Militär, einige humbert Mann, welche vollsommen hingereicht hätten, den Befehlen ber Obrigfeit, wenn eine solche zu existiren gewagt hätte, Gehorsam zu verschaffen, verließ die Stadt, um sich nach Nörten zu begeben, wo Generalmajor von bem Bussche, Hubaltangti von ben Studenten beibenant, die hannoverische Armee in Gile zusammenzog.

Der Generalmajor erließ von bort eine Proclamation in patriarchalischem Tone an die Göttinger, in welcher er diesen darzuthun versuchte, wie glücklich und zufrieden sie dieher unter dem Schutze der Gesetze in ihren freundlichen Wohnungen gewohnt hätten und mur durch listige Rathschläge einiger Ruhestörer zu offenem Ungehorsam gegen die Gesetze des Königs verführt worben sein.

Der Generalmajor sagte ben Göttingern, er hoffe, ber eigene gesunde Berstand werde ihnen sagen, daß ihr Glud den Unruhestistern gleichgültig sei. "Benn sie euch zur Erreichung ihrer schiechten Absichten gebrauchen, werden sie euch hülfsob der Strenge des Gefeges überlassen. "Er, der die Dube überschritten, Die noch teinen Feind gelitten, Mit dem Sadul in der hand", wie es im Liede bieß, sprach die hoffnung

aus, die biebere fromme Gefinnung der Göttinger werde bie frechen Berfuche "euch meineibig zu machen, zurückftosen". Aber er fonnte auch brohen: "Bald werdet ihr ben verderblichen Ausgang jener verbrecherifden Ränke vor Augen haben, bald werbet ihr die schnöben Unruchestifter mit Schanbe beladen im Stanbe erblicken."

Gottfrieb hatte am Dienstag, als ber erfte Schriftführer wieder die Dienfte versah, einige Stunden gu haufe zubringen und auch bort schlefen tonnen. Die Frau Roch verlangte, er solle trant werden und sich gar nicht wieder auf bem Rathhaufe sehen laffen, die Dinge da paften nicht für ihn.

Die gute Frau hatte nur zu sehr recht. Mittwoch wurde er schon frith in den Gemeinderath beschieden, in welchem die eigentlichen Bürger, die zu Hause erstieren Kaffee trinten und frühstüsten mußten, sehten. Die Privatdvoenten, Studenten, die Procuratoren und die Juristen hatten das Uebergewicht. Unser Freund war beauftragt, um der Proclamation aus dem Hauptquartier Abrten ein Paroli zu biegen, eine Ansprache an die Soldaten zu entwersen, in welcher dies aufgefordert wurden, ihre Aeltern, Geschwister, Freunde und Mitbürger nicht als Feinde zu betrachten, sondern den als den strafbarsten Veind aufgesen, der fie zu

ber geringsten feinblichen Hanblung gegen Mitbürger, in beren Reihe sie ja balb zurücktreten würden, aufforbere.

Sottfrieb hielt die Ansprache kurg, einfach, ohne alle Phrase, und freute sich selbst, als er das Wert sertig hatte, über die Energie seiner Sprache. Der Entwurf wurde vorgelesen, fand Beifall und wanderte soften die Druckere.

Daß er sich badurch eines freisich noch unvollenbeten Bersuchs bes Berbrechens, die Armee zum Ungehorfam und zur Meuterei aufzufordern, schuslig gemacht, daran dachte der Privatdocent, der sich wenig um das Strafrecht besümmert hatte, nicht im entferntesten. Schon nach wenig Stunden war diese Aufforderung an die Soldaten, auf einen halben Bogen mit großen Lettern gedruckt, ohne Unterschrift, in Taussenden von Exemplaren in der Stadt verbreitet und wurde am andern Tage, als gegen breißig Deputationen aus Städten, Flecken und Dorfschaften der Umgegend ergüsprechen und ihm ihre Hilfe anzubieten, diesen zur Weiterverbreitung mitgegeben.

Schon wurde aber die Universitätsstadt immer mehr vom Militär umzingelt, in den nur zwei Stunden entfernten Städten waren ichon vier- bis fünftausend Mann versammelt. Run hatte man das Groner-, Geismar- und Albanithor start verbarritadirt, mur das Weenderthor war noch frei, hier mußten sämmtliche Bosten ein- und aushassiren. Da aber von Norden her die meiste Gefahr brohte, singen Freiwillige am Donnerstag an, das Beenderthor zu verbarritadiren, während das Albanithor dem Hostgange eröffnet wurde. Auch erbaute man vor der Karspille die erste Barritade aus dem aufgerissenen Basatupslaster.

Im Gemeinderathe war man mußig, man erwartete bie Rachtichten der Deputation aus Hannover; die diltgerlichen Mitglieder des Gemeinderaths machten sich breiter, und der Seifensieder Eberwein, der Bater, hatte es durchgeseth, in dem großen zugigen Bersammer des Rathhauses seine weiße bauamwollene Schlasmuße aufsethen zu tönnen. Es schlichen schon wieder Magistratsdiener durch die Jallen, füsterten diesem und jenem der Gemeinderätse Bestellungen von Magistratsdiedern zu und ertheilten Winke.

Donnerstag abends verbreitete sich die Rachricht, bie Deputation aus hannover sei zuruchgekehrt, ber herzog von Cambridge habe ihr eine freisinnige Berfassung und Aufsebung aller Beschwerben zugesagt, namentlich solle Studenten und Philistern bas Rauchen auf ber Straße sortan gestattet sein.

Das gab einen Zubel. Man war schon babei, eine Allumination ber Stadt in Bewegung zu seigen, als es plötstich hieß, die Deputation sei in Nörten von Wem Generalungior von dem Busiche gefangen genommen. Sosort sprengte ein Dugend ber berittenen Bürgergarbe zum Thore hinans, um zu recognoseiren.

Co tam ber Freitag. Gottfried, ber in einem Debengimmer bes Berathungefaale mit einer Unmaffe Schreibereien befchäftigt mar, bie man ihm aufgehalft hatte, jeder Gemeinderath befahl, und unfer Freund mar ber Arbeiteefel, ber bier Decrete gu entwerfen und bruden gu laffen, bort Unweifungen an bie Stabttaffe, fogenannte Bons, für biefe und jene Zwede auszufertigen, an bie Magiftrate ber größern Stabte wieberholte Dahnichreiben zu erlaffen hatte, endlich ber Erhebung zu folgen, einen Einblick gewann, wie bie berfchiebenen Elemente, aus benen ber Gemeinberath qufammengefett mar, fich immer mehr gu fonbern begannen. Der grundbefitende Philifter, Die Didtopfe, bie man, um bas Unfehen bee Bemeinderathe ju ftarfen, bon bornberein cooptirt hatte, ftedten guerft bie Ropfe gufammen. Waren fie unter fich, fo borte ber Schriftführer, wie fie raifonnirten. "Wir allein find es, College Bfufcher", fagte ber Geifentoch Ebermein, und ichlug mit ber Sand auf ben Tifch, mahrend er

mit ber andern seinen Schlasmühenzipfel zurechtzog, "die etwas zu verlieren haben. Wenn die Stadt zusammengeschossen wird, so sind es unfere Hauser, die zerschossen werben, und wenn die Univerzität nach hannover verlegt wird, so sind wir alse verloren. Bas gehen uns die Doctoren und die Rechtsverdrecher an, von ihnen allen hat nur Eggeling ein Haus! Für uns, das sage ich noch einmal, ist nur Heil in der Unterwerfung auf Gnade und Ungnade!"

So fprach man freilich nicht in ber Blenarverfammlung, benn ba hatte Raufchenplat eine Biftole aus feinem Gurtel gezogen und gebroht, ben erften, ber bier folche Reben führe, niebergufchiegen. Auch wollte es bem zweiten Schriftführer nicht gefallen, bag ber Bemeinberath geftern ben jungern Böttingern bie Erlaubnig ertheilt hatte, unter Anführung eines Affeffors und eines Schneibers eine befonbere Schutengarbe ju bilben, bie ihr Sauptquartier außerhalb ber Stabt auf bem Schutenhofe auffchlug; benn er hatte gehört, wie ber Affeffor gegen ben Schneiber biefes Sauptquartier gerabe aus bem Grunbe empfohlen hatte, weil man von ba leicht und ohne Auffehen zu erregen mit Norten verhandeln fonne. Dr. Raufchenplat meinte amar: "Dit ameibundert folder Buchfenfchuten, Die ihr Centrum nicht verfehlen, will ich viertaufenb ber Landstnechte vom Weenderthore abhalten. — Rehmt nur immer die Mannschaften dei den Geschützen zuerst auf das Korn", sagte er, den Asseisse auf die Schulter klopfend. Anzwischen war in der Nacht die Deputation von Hannover, die man nicht gefangen genommen, sondern der man nur das bei Nörten zusammengezogene Kriegshere gezeigt hatte, zurückgekommen und ließ die Köpfe hängen. Dahlmann hatte dem Herzoge Muth eingeredet. Der Ausstand sollte mit Wassensachten gewalt bezwungen werden.

Die Bürgercompagnien wurden auf das Nathhaus beordert, wo ihnen das Resultat der Teputation mitgetheilt werden sollte. Der erste Schriftsührer, Dr. Ahrens, eröffnete von einer Tribüne des großen Rathhaussaales der aufmarschirten ersten Compagnie: Der Herzog von Cambridge beselche den Göttingern, innerhalb vierundzwanzig Stunden die Wassen zu streden, den freventlich eingesetzten Gemeinderath aufzunösen, die Truppen Sr. Majestät in die Stadt aufzunehmen und die Ruhestörer auszusiesern; wäre dies geschehen, so wolke Se. stinigliche Hohelfen; won erschenen, den Abgestätet abselsen und den Beschwerden nach Wöglichkeit abselssen; wo nicht, so werde Generalmajor von dem Wusssehe siedt durch millitärische Sewalt zum Gehorsam zwingen.

Es hatten zwar, berichtete Dr. Uhrens weiter, Deputirte der Stadte Munden, Einbeck, Northeim ertfart, gleichen Sinnes mit Göttingen zu sein, allein auf Sulfe von Norden her könne man nicht rechnen. Jede Compagnie möge daher unter sich abstimmen, ob die Stadt unter obigen Bedingungen übergeben werden solle. Man wisse zwein nicht, wen der Herzog eigentlich als Ruhestörer ansehe, und es scheine einigermaßen schimpslich zu sein, wenn man sich im Ansange der Woche solledarisch alle für einen und einer für alle verpflichtet, und am Ende der Boche bereit sei, einige von denen, die sich zum Bochse des Baterlandes an die Spite der Bewegung gestellt, ihren bösseten Feinden auszuliefern; allein der Gemeinderath habe beschaplichten, daß sede Compagnie frei wählen und bestimmen solle.

Die Bescheibenheit ber Ansprache wirtte auf die Gewiffen. "Richt auszusiefern", schrie eine traftige Stimme, "Sieg ober Tob!" brullte die gange Compagnie und 30g auf ber Freitreppe bes Rathhauses nach ber Sibbseite ab, während die zweite Compagnie von der Nordseite aufmarfchirte.

Diefer hielt unfer Freund Gottfried benfelben Bortrag, und abermals fdrie man: "Sieg oder Tod, nieder mit jedem Berrather!" obgleich die Mehrzahl bei fich dachte: vernünftiger wäre es doch, wir gaben bei zeisten nach.

Gleichzeitig hatten fich bie Studenten auf bem Reuenmartte (fpater bem Wilhelmsplage) verfammelt und "Lütom's wilbe verwegene Jago" ericholl bier aus 800 Rehlen, fo ftarf mar minbeftens heute noch bie atabemische Barbe. Der Commandirende lief bie einzelnen Divisionen in den mit Retten umichloffenen engern ungepflafterten Rreis gufammentreten. Bater Bente, wie man ihn nannte, trat in ben Rreis und rief mit Donnerstimme: "Commilitonen! Die Beit naht, wo es gilt, als Manner uns zu bewähren. Wer nicht mehr Muth und Rraft in fich fühlt, gegenwärtig, wo die Befahr naber tritt, fur die beilige Sache ber Freiheit und bes Baterlandes zu fampfen, dem fteht es frei, diefen Rreis ju verlaffen, er mag nach Saufe ju der Mutter ober hinter ben Ofen geben, mobin er gehört." Als niemand ben von Rugel-Afagienbaumen umgebenen Blat verließ, trug Dr. Schufter Die vom Bergoge geftellten Bedingungen bor, fammtliche Divifionen erflärten aber jebe Trennung von ihren Fuhrern für feige Niedertracht und Berrath, ließen Dr. Rauichenplat leben und jogen, Freiheitelieber fingend, auf ben Markt, wo man auseinanderging, bas beift jebe Berbindung nach ihrer Rneipe.

Gottfried fehrte erft nach gehn Uhr abende in feine Wohnung gurud, er war ben gangen Tag mehr als früber mit Unfprüchen geplagt gemefen; benn mas bie Bachen an ben verschiebenen Thoren und in fonftigen von ben beiben Barben befetten Localen an Lebensmitteln (Brot, Butter und göttinger Mettwürften) und an Betranten verlangten, hatte fich unenblich gefteigert, ba ber Batriotismus fo weit ging, baf bie Bachen. welche mit breifig Dann befett fein follten, eine ebenfo große Bahl von Freiwilligen aufnehmen umften, Die natürlich fammtlich recht hungerig und burftig maren. Rach neuerm Befchluffe bes Gemeinberathe mußte bie Requifition eines machthabenben Offiziers aber pon einem ber Schriftführer figuirt und in ein Productenbuch eingetragen werben, bas jeben Morgen bem Blenum porgelegt merben follte, bamit biefes über bie Summen ber Tagesausgaben Renntuig erhielt.

Die Fran Koch ichlug die Sande über bem Kopfe gusammen, als sie den halbverhungerten und abgearbeiteten Liebling ins Hand treten sah, und wollte ihm sofort mit Kamillenthen unter die Arme greifen und ihn ins Bett spediren. Der Neffe Bruno, der gleichfalls jetz erst nach hang tam, beladen mit einem Beutel voll Judver und in Gemeinschaft mit andern Kameraden frisch gegoffener Augeln, begehrte aber con-

fistentere Rahrung und veranlaste ben Oheim, ben Gänfebraten, ber am Mittage hatte verzehrt werben sollen, kalt auftragen zu lassen und eine Flasche Wein vom beften aus bem Keller zu schaffen. Man wisse ja nicht, ob man morgen Abend noch lebe, sagte er; die Primaner hätten befchlossen, sich burch ben Botanischen Garten vor das Weenderthor zu schleichen, um bie heranrückende Soldatesta durch das Gitterthor und von den Mauern im Rücken oder von der Seite anzusafassen.

Gottfried ichlief biefe Racht, ohne von feinen "Gebantenflöhen" gepeinigt gu werben.

Während er von biefem und jenem, selbst von der Prosessionenten und der Kleinkindergärtnerin träumte, wurde aber draußen vor dem Thore auf dem Schützenhause Berrath angesponnen.

Es wird sich kaum bezweiseln lassen, daß, wenn man die Leute in der Universitätsstadt ruhig hätte sortwirthschaften lassen, ohne achttausend Mann Truppen zusammanzuziehen, die sogenannte Revolution wahrscheinlich ebenso bald zerfallen wäre, als sie jett zu Ende gebracht wurde. Ein Leben, wie man es seit acht Tagen in Göttingen sührte, läst sich nicht wochenlang anshalten. Kein Haudwerfer arbeitetet, auch wenn die Arbeit dringend ersorderlich war, es sei denn, daß

es auf Befehl bes Gemeinberathe gefchah und fich etwa um bas Schmieben von Biten, beren einige hundert angefertigt murben, ober um bas Geten und Druden bon Decreten und Befanntmachungen handle. Alle Philifter maren, wenn fie fich nicht auf ber Bache befanden, ober gur Barabe aufmarichiren mußten, vom Morgen bis jum Abend im Birthehaufe, um ihr Dunnbier (Rlaputt genannt) und ben reinen Rorn bagu zu trinfen, ju politifiren und bie Freunde, welche noch nicht eingeschlachtet hatten, mit ben Refultaten ber biediabrigen Beiß-, Rnad-, Leber-, Rothwurfternte naber befannt ju machen. Dieienigen, welche erft Enbe Januar ober im Februar einichlachteten, bezahlten für bie Burftlieferanten naturlich die Getrante und verfprachen ihrerzeit frifche Burftlieferung.

Die Hauptwachen aber auf bem Rathhause und in der Bosia sowie die Bachen an den Thoren waren weiter nichts als große Kneipen, in denen es dom Worgen die in die Nacht lustig und guter Dinge herging, dis einer der Bachthabenden in die "Todtenkammer" gebracht werden mußte, um seinen Rauschausguschlafen, oder sich auf die Priticke legte, um ausguschlafen, oder sich auf die Priticke legte, um ausguruhen. Da wurde gesungen, gezecht, Karten gespielt vom Worgen bis zum Abend und vom Abend bis

sum Morgen. Bas aber bas Befte mar, bas alles ging auf Regimenteuntoften, wie man es nannte. Der machthabende Offigier requirirte, bie Befchlugnahme bes Gemeinberathe, bag Requifitionen von biefem fignirt und unterzeichnet werben mußten, murbe als ju weitläufig und formell nicht mehr beachtet. Man hielt es für genugend, bag bie beiben Offiziere bon burgerlicher und atabemifcher Geite fich über bas Bedurfnig ber Bachtmannichaft verftandigten. Da bieg es: fo und fo viel Eimer Bier, fo und fo viel Flafchen Branntwein, für Offigiere und Unteroffigiere minbeftens zwei Dutend Flafchen Bein (benn bie Berren hatten Freunde zu empfangen, die Ronde zu befoftigen), Brot, Schinken, Mettwurft fo und fo viel Bfund. Morgentaffee breifig Bortionen mit ebenfo viel Frangbroten ober Reihen Semmeln. Rur bas Bachtpoftenfteben in ber rauben wolligen Mondnacht auf ben minbigen Ballen und por ben Rirchthurmthuren fam bem bermöhnten Mufenfohne hart an. Allein ber Freiheitsschwindel ließ es mit luftigem Duthe ertragen. Das Batrouilliren in ber Nacht aukerhalb ber Thore burch bie Garten= und Feldwege reigte burch bie bamit verbundene Spannung.

Anfange hatte man nur aus größern Birthehaufern bie Requifitionen gemacht, ale es bort aber gu fehlen begann ober bie Birthe, beziehungeweife und hauptfachlich bie Wirthinnen, Bebenken außerten, half man fich einfacher.

Muf jeber Bache murbe ein Bergeichniß ber mohlhabenben Burger und Profefforen angefertigt und biefe ber Reihenfolge nach beschickt; ber eine mußte heute bies, ber andere morgen jenes liefern. An eine Beigerung bes burch folche Bechfelbons Bezogenen mar nicht zu benten, benn bem Requirenten folgte regelmäßig eine freiwillige Executionsmannichaft von acht bie gehn Stubenten, Die fich fofort bor und in bem Saufe, aus bem requirirt murbe, nieberließ und bie nicht eher wich und manfte, bis fie neben bem Geforberten noch einige Flaschen Wein, Cigarren, mitunter, wenn bie Rodin ober "ber Befen" hubich mar, auch einige Ruffe ale Executionegebuhren erhalten hatten. Uebrigens lieferten auch manche Sausfrauen aus ber gelehrten Ariftofratie ber Univerfitat freiwillig fcmadhafte Erfrifchungen in reichlichem Dage; mar es boch immer rathfam, fich bei ben "Berren" in Gunft und gutes Anbenten ju feten.

Diefe Bons und Requisitionen hatten in ben Rauchkammern ber göttinger Hausfrauen binnen acht Tagen mehr Berwüstungen angerichtet als sonst bie Monate vom Januar bis zum April; selbst die nur halb geräucherten Blasenwürste, die Sülzen, die für das Ofterfest reservirten gesalzenen, jest im Rauch hängenben Schweinsköpfe wurden nicht geschont.

Wenn zwei Bürgerfrauen zusammenstanden, so tonnte man versichert sein, daß sie sich gegenseitig ihr Leid Klagten. "Mein Mann hat heute unsere letzte Rothwurst — die Knackwurst ist schon seit dreit Tagen ausgefressen — mitgenommen, die Zungenwurst im Magen, die wir sonst Pfingsten auf Mariaspring zu werzehren psiegten", so klagte die Schusterfrau; "Gesell und Lehrling thun seit acht Tagen keinen Handschaft, essen keinen Handschaft, für die Butter wollten die Bauern aber gestern acht Groschen haben."

"Aber, liebe Nachbarin, da sind Sie ja noch glüdlich daran", erwiderte die Frau des Buchbinders, "mein Mann ist schon an die Mettwürste gegangen, die eri seit acht Tagen vor Beihnachten im Rauche hängen und die der Pring von Wirtemberg von uns seit Jahren bezieht zu 12 Groschen das Pfund. Wohre sollen wir um Iohannis Schweine tausen, wenn das Geld aus Stuttgart ausbleibt, das wir zum Antausse neuer Schweine immer bestimmten?" Kam dann noch eine britte Frau dazu, so war des Lamentirens gar tein Ende.

Es mar bas Anarchie, bas fühlte feiner mehr ale

ber Lehrer bes Maßes und ber Mäßigung in ber Politit, ber mit seinen biden Bulstilippen und seinen struppig in die Höhe stehenden Saaren noch sinsterer als sonst dareinblidende Hofrath Dahlmann vor dem Weenderthore. Aber es war eine gutmittigige, sustige, burschildse, romantische Anarchie, die dem Krompringen von Preußen gewiß Freude gemacht haben würde, wenn er in Göttingen studirt hätte, vielleicht auch dem Ludwig von Vaiern, der in Göttingen sudirte, und noch mehr seinem Sohne Max, der erst vor lurzer Zeit seinen großen Abschiedenmers gegeben, wobei aus wirstlichen Kannonenstiefeln getrunken ward.

Mancher Grantopf wird fich noch heute mit Beragnugen eines solchen Executionscommandos erinnern, besonders wenn die Köchin so schön war wie die Lout im Saufe des Hofraths "Schweinchen", welche die erste Liebe Heinrich Seine's gewesen war, oder vielmehr richtiger, deren erster Liebhaber Peine gewesen war. \*)

Manchem Sofrathes, Brofefforens und Burgerstöchterchen murbe in jenen fraufen Tagen ber Anarchie

<sup>\*) &</sup>quot;Briefe von Beinrich Seine an Mofes Mofer" (Leipzig, D. Bigand, 1862. Brief XIII vom 25. Februar 1824): "Ich liebe bie Mediceische Benus, die hier auf der Bibliothef fieht, und die schöne Köchin des Hofrathe Bauer. Ach! beibe liebe ich unglütflich!" (Letteres war Physie.)

bas herz ber Liebe erschlossen. Den hausfrauen wurde es aber zu traus und sie allein hätten die Contrerevolution zu Werke gebracht, waren dabei nicht schon eine Menge anderer Leute, unfähige Beamte, unbeschäftigte Abvocaten, saule, nichtsnutzige Handwerker, bisch nach einer "ruhigen" Staatsstelle, sei es selbst bie eines Carcerwärters, sehnten, thätig gewesen. Aber die Contrerevolution wurde von Leuten der Universität und Stadt, die sich nirgends sehen ließen, sich nicht aus ihren häusern wagten, in Gang gebracht.

Bafrend in der Stadt viele Augeln gegoffen und Batronen gemacht wurden, weil man an einen ernstlichen Kampf dachte, hielt die neugebildete Schügencompagnie auf dem Schügenhose eine vertraulige Berfammlung, von der man alle, die man im entferntesten
für compromittirt hielt, ausschloß. Dort wurde seitgeseht: Riemand soll sortan im Gemeinderathe sitzen,
bem nicht das wahre Bohl und Bese der Stadt am
herzen liege (das heißt, der nicht mit Grundeigenthum
angelessen fei).

Rein Befchuß follte ohne Beifein fammtlicher Gemeinderathe gefaßt werden fonnen; und da diefe nie zusammenzubringen waren, fonnte naturlich überhaupt ein Befchuß nicht mehr gefaßt werden.

Niemand burfe bewaffnet in ben Gemeinberath tom-

men (herr Eberwein hatte infolge ber Drohung bes Dr. Rauschenplat, ihn tobtzuschießen, einen Tag im Bette zubringen muffen).

Der Hauptbeichluß aber lautete: Bebes Gemeinberathsmitglied darf frei seine Meinung sagen (die Beschlußfaffer gingen von der Ansicht aus, daß das bisher im Gemeinderathe nicht möglich gewesen sei).

Diese Beschlüsse ber Schübencompagnie waren noch in der Nacht allen Bohlgesinnten der übrigen Compagnien mitgetheilt; zugleich hatten sich die Haupestübere der Contrerevolution, wenn man so sagen darf, mit dem seit acht Tagen unsichtbaren Magistrat, der Bolizei und den afademischen Behörden in Berbindung geseht, diese ihres Schubes versichert, und nachdem die Berständigung erfolgt war, trochen Rathediener, Bolizeidener und sonstigung erfolgt war, trochen Rathediener, Bolizeidener und sonstigung erfolgt war, trochen Rathediener, in benen sie sich bisher verborgen gehalten.

Unfer Freund hatte in feiner ruhigen Straße (ber Schwarze Bur ihm gegenüber fam erft nach zwanzig Jahren burch Hofrath von Siebold ins Renommée) vortrefflich geschlafen, auch ben Tag vorher bem Ontel Maschinenbauer, ber immer wünsche, baß er Switter werben möge, voll Selbstbewußtsein bie Thaten ber letten Tage gemelbet. Als er am andern Morgen nach bem Rathhaufe ging, um seine Functionen zu

beforgen, fand er das Zimmer des Gemeinderaths von vier Mann des Schülkencorps befetzt, die ihm ben Eintritt weigerten, da ihm, dem Nichthausbefitzer, das Wohl der Stadt nicht am Herzen liege.

Raths - und Bolizeibiener brachten von haus zu haus eine Brockamation bes herzogs von Cambridge, welche unbedingte Unterwerfung forberte. Der Hubaltanst in Rörten ließ an alle Eden großgedruckte Blatate anschlagen: "Ich besehlige Truppen, die ihre Schuldigkeit zu thun wissen und ihre Ehre baransehen, ihrem Anfahrer bis in den Tod zu solgen."

Es war stiller in ber Stabt. Die gewohnten Parademärsche ber Bürgercompagnien und alabemischen Garbe mit Music, ber Marseillaise natürtich — fanden nicht statt. Die Weiber stedten die Köpse zusammen und erzählten sich, baß ber "Meister" starf nach heringssalat verlange und von dem Gemeinderathe nichts mehr wissen wolle.

Gottfried Schulz war froh, von ben Functionen eines Schriftführers im Gemeinberathe entbunden zu fein, über die weitern Folgen machte er fich teine Beforgniß.

Unbere mar es mit ber Saushälterin. Frau Roch fanb er beichäftigt, feine Bafche einzupaden. Ale er fie verwundert fragte, was benn bas ju bebeuten habe,

antwortete dieselbe, sie halte es für das Beste, daß der herr Doctor, damit er sich der Berantwortung entziete, auf einige Zeit nach Hannover zu seinem Onkel, dem Maschinenbauer, reise, weil es mit dem Collegienslesse jod doch vorbei sei.

Der Unschuldige fagte: "Was habe ich benn Strafbares gethan?"

"Aber Herr Toctor, ich bin kein Jurist, boch mein Seliger war, wie Sie wissen, Alvocat, und da fällt benn immer so ein bischen bei ab. Da lese ich in der heute vertheilten Proclamation: "Eigenmächtige, wider ben Willen der Obrigkeit geschehene Einsetzung des sogenannten Gemeinderaths, eigenmächtige Bevoassenung mit der Absicht, den Truppen des Königs sich zu widersehen, ist Aufruhr."

"Man sollte den Magistrat zur Berantwortung ziehen", erwiderte der Privatdocent kleinlaut, "weil er den Kopf versoren hatte und die Stadt regierungssos ließ; man sollte den Stadtcommandanten auf die Festung setzen, weil er die Soldaten fortschiedte und die Stadt den Studenten preisgab, man sollte den afademischen Senat absetzen, weil er, trot wiederholter Aufforderung, sich an dem Gemeinderathe nicht betheiligen wollte; aber wir, der Gemeinderath, was haben wir denn anders gethan, als die Ordnung aufrecht erhalten? Was



wollte benn bie ganze Stadt und Studentenschaft anbers als ben König bitten um eine freisinnige Berfassung, wie sie unsere Nachbarn erhalten haben? 3st bas ein Berbrechen, Frau Koch?"

"Sie müffen das besser wissen, Herr Doctor, allein es scheint mir doch, als wenn Sie unter den Ruhestörern und Auswiegsern gemeint sein könnten, obgleich ich am besten weiß, daß Sie, Herr Doctor, keines Menschen Auße jemals gestört haden, und nur wider Billen und Wollen in den Krawall hineingezogen sind."

"Wenigsiens", suhr die Saushälterin fort, "follten Sie einmal anfangen, Ihre Papiere zu ordnen, die ich nicht mit dem kleinen Finger oder mit einem Staubbesen berühren darf; man weiß ja nicht, was kommt."

Die Papiere unsers Freundes bedurften allerbings sehr der Ordnung, und er sing an, sie einigermaßen zu sichten, allein bei dieser Gelegenheit vertieste er sich bei Tagebuchblättern in allerlei Bersuche, die er unvollendet gelassen, bei Bleistiftszaen und andern Dingen, sodaß es mittags noch wüster auf seinem Schreibtische aussah als am Worgen.

Das Effen war längft angerichtet, aber der Gymnasiaf fehlte noch immer, und Frau Koch fpähfe von flanf ja fünf Minuten aus der Hausthur, wo Brund bleibe. Endlich fah fie ihn im Lauftritt von ber Beenberftrage herantommen und richtete bie Suppe an.

Bruno Baumann fturzte ohne bie gewohnten Waffen in bas Zimmer, felbft ber Sturmer mit bem Feberbusch war verschwunden, und nur sein üppiges haar schütze ibn gegen bie sehr empfindlich werbende Jamarkatte.

"Ontel, alles ift verloren", rief er, "rette bich! 3ch tomme vom Nenen Martte, wohin die afabemischen Divisionen und unsere Garbe, die sich berselben angeschlossen hatte, beordert waren.

"Statt achthundert, die noch gestern Abend versammelt waren, hatten sich höchstens dreihundert Stubenten eingestellt. Der Dr. Rauschenplat redete ste kräftig an, aber es erscholl kein Bivat aus der Wenge wie sonst, wenn der General nur erschien.

"Ich sonnte nicht ordentlich hören, was der Generalissimms und sein Abjutant sagten, denn unsere Otvision hat sich augerhalb des innern Plates vor der Treppe des Gymnasiums aufstellen müssen. Da kam auf einmal der Schulvogt mit einem Befehle vom Director, daß die Gymnassatilotvision sich sofort auf hohen Befehl des Magistrats und des Schulcurators Geheimen Hofraths heeren ausstellen sollte, der Carcerstrafe. Ich begleitet meinen Freund Babsad nach

Saus, um ihm seine Baffen abzuliefern. Da hat er mir unter bem Siegel ber Berichwiegenheit vertraut, bag bie Schützencompagnie, die seinen Bater zum Obersthauptman geruchlt habe, entschlossen sein, Rauschenplat, Schuster, Ahrens und dich in dieser Nacht gefangen zu nehmen und dem Generalmajor von dem Bussche auszuliefern.

"Sobann tam ich aber auch bei ber hauptwache — ber Bofia — vorbei, welche von ber hannoverania bezogen ist. Ich tann dich verfichern, daß auf Befehl bes Grafen Schlottheim, des commandirenden Offiziers, die dreifarbige Fahne eingezogen und eine gelbweiß klagge, die vom Giebel des Daches bis unten auf die Straße weht, ausgehüngt ift.

"Das ift indes nicht alles; ich treffe auf dem Bege hierher den Sohn des Hofraths Hausmann und des Geheimen Zustizraths Göschen, die mit uns in der Prima sitzen. Die fragen mich, od ich schon wisse, das zweihundert Burschenschafter sich verschworen hätten, die Racht die Bibliothet in die Luft zu sprengen? Ihre Bäter und der Hofrathe Langenbeck sammelten Unterschriften zu einer neuen alademischen Garde, um die Bibliothet und alle öffentlichen Universitätsgebäude vor Untergang zu retten.

"3ch fagte ihnen, bas feien ja offenbare Lugen,

ich fei schon zweimal auf ber Burschenschaftertneipe gewefen und wiffe, baß bie gange Berbindung taum funfzig Mann guble.

"Da sagten fie aber, sammtliche Burschenschafter aus Bena und halle wären unterwegs und schon in heiligenstadt angesommen, der lange Gumbrecht habe bie Zünder bereits bei dem Kaufmann Schminte getauft."

Die Frau Roch, welche hinzugetreten war, nöthigte ben jungen Mann, etwas Suppe zu effen, weil Effen und Trinten Leib und Seele zusammenhalte und man bei dem Effen das Nothwendigfte am beften weiter berathen könne.

Man hatte sich indeft taum zum Effen geset, als eine Extrapost vor dem hause hielt und der Schwager ein luftiges Iägerlied blies.

Ein alter Herr, tief in Belg gehüllt, flieg aus und befahl bem Boftillon, sofort für neue Pferbe nach Dransfelb zu forgen.

"Moer Teufelsjunge", rebete ber Alte Gottfried an, "was machft bu benn da für Streiche? Willft bu bich an ben Galgen bringen ober im Zuchthause zu Selle zehn Jahre Wolle spinnen? Ha! weißt du noch nicht, daß ein Schulz keine Revolution machen tann? Hattet ihr und alle euere Krähwinkler und Ooctoren

nur ein Fänlichen Berftand gehabt, so wäret ihr heute wor acht Tagen, statt hier Parademärsche adzuhalten, stracks auf Hannover gezogen, wenn auch nur mit vierober sünshundert Mann. Dann hattet ihr heute, was euer Herz begehrt, benn ihr wäret zu Tausenden dort angesommen, wo alles den Kopf verloren hatte, was zum Abel und der königlichen Dienerschaft gehört.

"Best habt ihr nichte! Und dann muffen eine Wenge Verräther unter end fein und schede gemeine Subjecte im Gemeinderathe selbst, die sich auf Kosten anderer rein zu waschen suchen. Sieh Gottfried, du Buttermischseele, Theologenblut, du blonder Sohn meines bionden Bruders, du giltst in Hannover für einen der Schlimmsten unter den Schlimmen, und zwölf Jahre Auchtsaus sind das mindeste, was dir die hannoverischen Juristen — meine Freunde, die Breisgesinnten nämlich, zwidciten. Die Aristotraten sähen die stere am Galgen.

"Man hat bein Manuscript ber Ansprache an die Soldaten nach Hannover geschickt und bich bort als Hauptrabelsführer angeschwärzt."

Der Neffe wollte sprechen. "Brauchft bich nicht zu entschuldigen, Junge, ich halte bich leider für zu unichuldig, will aber nicht, daß ein Schulz aus meiner Familie erst ein halb Dutend Jahre in Untersuchungshaft, dann ein Dugend Jahre im Zuchthause sitzt. Sollst fort von hier. Habe mir sür meinen Actlesten, der ja ebenfalls Gottfried heißt, wenn wir sin auch Araf nennen, von Freund Rumann einen Paß nach Brüffel ausstellen lassen. Rumann hat in der Eite vergessen, daß mein Junge schwarze Haar wie ich, und sich dein Signalement von mir in die Feder diettren lassen. Siehe hier den Paß, selbst die Sommerprossen in deiner weißen Fraße und der Holonde Backendart sind nieht vergessen. Stand: Ingenieur, Zweck vergessen. Das darfst du nicht vergessen.

"Run mache bich reifefertig, in einer halben Stunde fahren wir nach Raffel; ben hafenbraten, ber ba auf bem Tifche fteht, wollen wir unterwegs verzehren."

Bruno Baumann war befchäftigt, bem Ontel die nöthigste Wäsche einpacken zu helfen, ben Malerteller, ohne ben er nicht leben tonnte, Bleistifte und Binsel herbeizuhosen und einzupacken; er versprach, alle Papiere nachzusenden, heute sollten sie noch auß benpiere nachzusenden, heute sollten sie noch auß benpiere nachzusenden. Frau Koch weinte, daß sie sich von dem guten herrn trennen, ihn, den Schusbedurftigen, in der weiten Welt unter einem fremden Vollte wissen sollte wiffen sollte.

Die Extrapostpferbe famen nicht fo pracis wie

sonst, aber sie kamen für den Privatdocenten noch zu früß. Er mußte erft in Beziehung auf die Reibung vom Kopfe die zum Fuße gemustert, in den Shawl gefüllt, in den Mantel verpadt werden. Man suhr nückten Thore hinaus, das unverbarristadirt war, und um die Stadt den Höhen nach Oransfeld zu.

Me ber Gymnasiast am anbern Worgen erwachte, tam ihm die Stille auf den Straßen ganz unseimlich vor. Ohne Kasse zu genießen, machte er sich auf, die Stadt zu durchwandern, die wie ausgestorden war. Auf dem Authhause sah ein halbes Dutzend alter Weiber damit beschäftigt, den großen Rathhaussaal zu schener, sonst war niemand dort. Er ging zum Weenderthore. In der Racht hatte man die Verbarristadirung hinvengeschaft, und Maurer waren beschäftigt, das eingerissen Straßenpflaster wiederherzuftellen.

Bürger und Studenten fah man nicht; bie Kirchengloden läuteten jum Gottesbienste, aber nur einige alte gebuchte Mütter schlichen gur Kirche.

Um neun Uhr rüdte ein Bataillon Jäger in die Stadt und beseihte das Rathhaus und die Thorwachen. Dann zogen Dragoner ein, darauf folgten zwei leichte Felbbatterien. Balb waren alle Hauptstraßen von Soldaten gefüllt. Die Infanterie schüttete auf Commando das Bulver von den Pfannen. Die Rebellensftadt follte feben, daß man es ernft gemeint hatte.

Bruno trant bei einem Freunde, der an der Weenderftraße wohnte, Kaffee; vor seinem Fenster war ein Housenregiment ausgeritten, und ein junger Offizier caprioste wie toll vor der Schwabron auf und ab, ben Säbel um ben Kopf schwingend und rusend: "Hepp! Hopp! Hepp! Pereat Göttingen!"

Bruno tannte den Schreier fehr gut, er hatte noch vor einigen Jahren hier studirt und sich durch Suiten ausgezeichnet. Es war der Herr Bictor Justus Haus von Finkensiein.

Die Universität wurde suspendirt und fämmtlichen Studenten befohsen, binnen vierundzwanzig Stunden die Stadt zu verlaffen.

Am andern Tage war die akademische Obrigkeit wieder in Hunction, ebenso Magistrat und Polizei. Jene verkündete durch Anschlag, das Gosserrecht sei während des Belagerungszustandes, den Hubalkanski verkündet, ausgeschden, diese machte bekannt, daß das Rauchen dei einem Thaler Strafe verboten sei.

Die Zeit der Anarchie war vorüber, aber die Offigiere hatten den Soldaten in der Rebellenstadt gute Tage versprochen, und wehe dem Hause, dessen-Oppermann, hundert Isher, VI. thumer in dem Gemeinderathe gefeffen oder der als Rebellenfreund bekannt mar.

Die meisten Unruhestisster hatten sich durch die Flucht gerettet, nur einige waren gefangen. Orei bis vier Tage war die Stadt von sechstaussend Mann Soldaten überfüllt, und die Hannoveraner wütheten, zum Theil von den Offizieren gehett, in ihrem eigenen Lande ärger als später die Strasbaiern in Hessen.

Der armen Frau Koch hatte man funfzehn Mann ins Haus gelegt und keine von der fiilisten Sorte. Die Kerle nahmen das erste beste Buch aus Gottfried's Bibliotsfet, um damit Jeuer anzumachen. Der junge Bruno Baumann schäumte vor Buth, und die Jausshütterin hielt es für gerathen, ihn einige Zeit nach hölterin hielt es für gerathen, ihn einige Zeit nach gedemünden zur Mutter zu schicken. In Grünselbe gab es Ohnmachten, Seulen und Behltagen, als die Nachricht in das Pastorenhaus kam, der Sohn habe als Hauptaufrührer nach Belgien sliehen müssen.

## Biertes Ravitel.

## Die Epigonen.

Bon ben Rindern, die wir in ber Forfterwohnung Defar Baumgarten's im Jahre 1815 fpielen faben, hatte fich ber jungfte Cohn bes von Berlepich'ichen Gerichtshaltere und Abvocaten Baumann in Sebemunben ju einem fünfundgmanzigjährigen jungen Mann entwidelt, ber fein erftes juriftifches Eramen beftanben hatte und nun ale Candidatus advocaturae nach zweijahriger Praris im Begriff mar, fein zweites Examen gu machen, ba er vor bem Gefet von 1832, bas einen breifahrigen Canbibatenftanb vorfchrieb, immatriculirt mar. Er hatte feine Bomnafial = und atabemifchen Studien in Göttingen gemacht, feine perfonliche Renntniß von ben beutichen Canben reichte nach Rorben nicht über bie Stadt Bannover, nach Often nicht über Boelar und bie Roftrappe, nach Guben nicht über ben Anffhäufer und bie Bartburg, nach Weften nicht über Raffel. Das maren befchrantte Befichtefreife, aber

11 \*

jum Reifen ehlte bas Gelb, benn fein Bater war mit feche Kindern und geringer Pragis gegenet, und er hatte allein burch die Unterstugungen feines Ontels Dermann Baumgarten in Wien feine Studien vollenben tonnen.

Das von Otfried Müller gegründete "Literarifche Mufeum" vermittelte bamale bie Befanntichaften ftrebfamer junger Manner mit altern Berren; alles, mas pon Studenten über Baut - und Biercomment binaus fich mit Bolitit und Literatur beschäftigte, fand fich hier bei einer Taffe guten Mottas und bem Dampfe einer Savana gufammen. Baumann hatte bier bie Befanntichaft einiger Studenten gemacht, die jum Theil icon auf bem Gumnafium in Frankfurt ein Freundichafteband umichlungen, mit Morit Carriere, bem blondgelocten Theodor Creizenach, dem murrifch breinfcauenden Seinrich Bernhard Oppenheim, ber immer mit offenem Dunde fag und fich nichts entgeben ließ, was gefprochen murbe, mit bem Samburger Bolffohn und andern. Die Beorgia Augufta ruftete fich bamale ju ihrer hundertjährigen Bubelfeier, und es mar beinahe von nichts die Rebe ale von biefer. Die Stragen murben umgepflaftert, bie Saufer betamen neue Rleiber, man vergaß auf furge Beit, daß feit bem 5. Juli ein tonigliches Batent in bas Land gefchleubert mar, welches bas erft vor vier Jahren erlaffene Staatsgrundgefet mit Untergang bebrohte.

Baumann freilich, ein Schuler Dahlmann's in Bolitif und Geschichte, ließ fich burch bie Borbereitungen gur Bubelfeier nicht abhalten, in bem in Stuttgart ericheinenben "Deutschen Courier" wöchentlich Gegenmanifefte zu erlaffen, in welchen er bie ftaatsrechtliche Anficht von ber Regierungenachfolge gegen bie feubale von Ernft Auguft für fich in Anfpruch genommene Lehnenachfolge vertheibigte. Er führte eine leichte und gewandte Feber und hatte unter Albrecht tuchtige ftaatsrechtliche Studien gemacht, wie er burch ben Brivatbocenten Dr. G. Schumacher für bie Rraufe'iche Bhiloforbie gewonnen mar und namentlich für die Bhilofophie ber Beidichte beffelben und bas Urbilb ber Menichheit ichwarmte. Baumann's Auffage hatten Auffehen erregt, es murben ihm von angefehenern Zeitungen Offerten gemacht, und er verdiente burch feine eigene abvocatorifche Brazis, burch bas, mas er für ben Brivatbocenten Dr. Grefe arbeitete, ber fein Lehrer in ber Abvocatur mar, und burch feine Correspondengen für verschiebene Beitungen fo viel, bag er Gelb ju einer Reife nach bem Rhein, ber Schweiz und Wien gurudlegte, bie er antreten wollte, fobalb er bas zweite Eramen beftanben habe.

Dorit Carriere hatte einen halben Anter Bein vom Jahre 1834, ber auf Burg Binbed an ber Bergftrafe gefeltert mar, bon einem Bermandten gum Beichent befommen, und lub bagu ben Freundesfreis, ber fich in Göttingen gebilbet hatte, ein, um ben Geburtetag bes Altvatere Goethe ju feiern. 3m Saufe bes Buchhandlere Deuerlich waren am 28. Auguft 1837 bann versammelt außer Carriere felbft Baumann, Greizenach, Oppenheim, Rarl Boliche, ber gum Befuch von Dunchen gefommene Freiherr von Leonhardi, Berausgeber bes Rraufe'ichen Rachlaffes, George Grant, ber Norbameritaner, Sohn Beloifens, welcher Bergwiffenschaften und Technologie ftubirte, Baul von Scherf, ein Luxemburger, und noch einige andere junge Leute. Dan hatte Raffee getrunten und von biefem und jenem geplaubert, Bolfche hielt eine lange Rebe, in ber er ju beweifen fuchte, baf Rarl Goebete ihn mit Unrecht einen Nachbeter von Anaftafius Grun nenne, Leonhardi gerieth mit einem Schüler Begel's in einen Streit über Rategorientafeln, Baumann las feinen letten noch ungebruckten Artitel gegen Ernft Auguft, beffen Lebrmeifter, ben Bergog Rarl von Medlenburg, und gegen ben herrn von Schele, ben Faifeur ber Sache, vor, als bie Taffen meggeräumt murben und bie Aufmarterin bie grunen Romer, Butter, Brot, Schweigerfafe und einen großen Rorb mit wigenhäufer Ruchen auf ben Tifch feste.

Der Stiefelwuchs, ber an bem Kran des fäßchens stand, mußte die Römer füllen, und das erste Glas galt bem vor achtundachtzig Jahren geborenen Johann Wolfgang Goethe, dem Carriere eine etwas sehr überschwengliche Lobrede hielt. Aber den drei Franksurtern, die sich selbste dieckt. Aber den drei Franksurtern, die sich selbste dieckten, war damit noch nicht genug geschehen, und Creizenach improvisite ein Sonett, das den Altwater unter die olympischen Götter versetzte. Man mußte den Nömer dreimal zu Ehren Goethe's leeren.

Nun trug Creizenach auf allgemeines Berlangen ben erften Act feines "Don Juan" in jener wurbevollen Langfamkeit vor, die er fo fehr liebte.

Dann besprach man ben göttinger "Jubelalmanach", welchen ber bem Kreise ber Bersammelten wohlbefreunbete Universitätsactuar Schumacher herausgegeben und bessen erstes aus ben Handen bes Buchbinders geliesertes Exemplan Baumann aus ber Tasche 30g. Die Titelvignette hatte Desterteh gezeichnet und Löbel rabirt; man sah Göttingen von ber Groner Chausse aus mit bem Hintergrunde bes Painberges und der Kleper, über der Eight schwebte ber Engel des Ruhmes nach Handlassen.

"Das Ding", sagte Baumann, indem er das Büchlein seinem Rachdar reichte, "ist ganz vorzüglich angeordnet, zuerst eine kurze Geschichte der Universität, dann Haller's Gesang zum Einweihungsseste vom 17. September 17:37; es solgt Bürger's Gesang am heitigen Boradend des sunsziglichten Jubelssetze, start bombastisch; wahrhaft spachaft naiv dagegen ist den nach einem Manuscript mitgetheilte Gesang über die glücklich vollendete Inauguration von einem Studenten Gießter. Hört nur, wie er den zweiten Georg sobhubett:

Die Aufen hoben Seiner Hule Die Auche necht bem Schut zu banken; Sie figen nun bei Bud und Putt, Richts barf sie fleren in ben Schvanken, 3hr Sit ift 3hm ja selbs geweiht, Der Seinen hödssen Vamen trägt Und jedem Lieb' und Furcht einprägt, Erfüretet, aber auch erfrügtet.

"Das bevorstehende Jubiläum besingt jener Pastor Werner Bergmann, ber uns neusich auf der Brud zuvorsommend zu sich herunter nach Waate lub, wo und dann seine hübsiche lebendige Frau so freumblich bewirthete. Die artistische Beigabe, G. A. von Münch-hausen, der wahren Gründer der Georgia Augusta, die Porträtts der Verrätten- und Zopfföpse von Wosheim, Halter, Gesner, Sehne, Böhmer, Keftner, Vütter,

bie Studententracht von 1750, 1799, 1835, hat ber Berausgeber felbst auf Stein gezeichnet.

"Run, das ist etwas; aber 3hr junges Göttingen, gestern begegnete mir Cuere Bettina und fragte: «Serr Doctor, hat Ihnen Creizenach schon sein schönes Sonett auf S. Heine vorgelesen?» und sie fing, obgleich wir auf ber Groner Straße stauben, zu beclamiren an:

Bon edlen Blüten melden uns die Sagen, Die aus dem besten Herzblut aufgeschien, Die aus dem Grab versunt'ner Freuden sprossen Und auf den Blättern Schwezzenssaute tragen.

"Als fie fortfahren wollte, tam Guer Freund Rothichito am Arme Schiller's baher; fie ichienen in der Fint zu viel Kasseler geladen zu haben, denn beide schwantten jehr, Bettina flob. Also rasch, Dichter, heraus mit dem Schink!"

Und diefer ließ fich nicht lange nöthigen, er declamirte:

So mahnen mich, o Dichter, beine Klagen, Die aus dem tiefften Weh der Bruft ergoffen, Balb hold und gart, bald fart und wild entfloffen In schläfrigen und düfter baugen Tagen.

Der bu ben Schleier magteft aufzuheben Bon bunten Lappen und geschminften Leichen, Du haft gethan, mas bir ber Beift geboten.

Auf aus bem Schlummer, dem du dich ergeben! Run gift's, mit Ernst das Söchste zu erreichen! Sonst fei hinweggeworfen zu den Tobten.

"Um himmels willen", meinte Baumann, "begrabt teinen Lebenden; der Schluß misfällt mir; sast uns zunächt die Römer füllen und auf das Wohl Heine's trinken, des Antiphilisters. Ihm fehlt, glaubt mir das, weiter nichts als die Gesundheit; er ist ein Mann mit Nerven eines Frauenzimmers, bleibt aber, wenn ihr noch so sehr Wahner spielt, doch immer euer unerreichbares Vorbild."

Leonhardi sagte: "Wenn sich alles um uns herum auf die Feier vorbereitet, will dann die Jugend nuftig bleiben? Ihr Dichter bes jungen Göttingen sein form gewandt, das Sonett beweist es. Es ift in allen Dingen jeht schon die Zeit der gemeinfamen Arbeit gestommen, vereinigt euch, den Heben der Georgia Augusta einen Sonettenkranz zu flechten."

Der Gebante gefiel und man machte fich, ben "Bubelalmanach" Schumacher's in ber hand, fogleich darüber ber, bie murdigen Geifter ber Bergangenheit und Gegenwart, die eines Sonetts werth waren, zu bestimmen.

Ueber Saller, Burger, Lichtenberg, Bof, Friedrich August Bolf, Wilhelm und Alexander von Sumboldt, Bauß, Jatob und Wilhelm Grimm, Karl Chriftian Friedrich Krause war man bald einig; hätte man wenige Wochen in die Zuffunft sehen können, so würde ein Sonett auf das Siebengestim nicht geschlt haben, das Hannover, ja Deutschland aus dem politischen Schlummer seit der Keaction von 1832 aufrüttette.

Es verfteht fich von felbit, bag man babei bas Trinfen und bas Toaften nicht vergaß, und baß, ese noch ber Abend eingebrochen war, ber Stiefelmuchs am Anter metbete, ber Wein werbe trübe und icheine ftart auf bie Reige zu gehen.

Das war benn feinem recht und man bebattirte bariber, ob man neuen Stoff von Ultrich ober von dem Kronenwirth anichteppen lasse und ob es, wie der Samburger Wolfsohn vorschlug, nicht rathsam sei, zu wechseln und rothen Borbeaux auf das "Jauere Zeng" zu gießen.

Carriere und bie Frantfurter wollten ben Ausbruck "faueres Zeug" nicht gelten laffen, fie begannen zu fingen:

> Am Rhein, am Rhein, Da wachfen unfre Reben -

die Aufwärterin aber brachte einen mit cito bezeichneten Brief an Baumann, den diefer kaum geöffnet hatte, als er ein kräftiges Silentium schrie und dann erläus terte: "Ein gutiges Schidfal ichlichtet unfern Streit; hort, was Papa Bettmann fchreibt."

Fris Bettmann, Gaftwirth zur Golbenen Krone, ift weit und breit befannt in Deutschland, er hat noch heute wie schon bamals die Maxier, in Knittelversen zu sprechen und zu schreiben, und so schrieb er benn:

Wir wollen es nicht wehren,
Sint heur ju Goethe's Ehren,
Sint heur' in eurem Haus
Bei ligmal frugalem Schmaus
Und einem vollen Humpen;
Statt in der Krone Hallen,
Bo luffige Körte Inallen,
Koull' uch nicht mehr pumpen
fribericus von Gottes Gnaden, Inhaber der Goldenen Krone.

Doch fünde ich euch eine frohe Mär, Wer heute ist gesommen her Bon Silb. Di, Westen, Norben. Bom Groner Thore fuhr heran Telegraphist Doctor Beutmann, Art Gustom ist an einer Seit, Die wollen nach dem Norben weit. Bom Geismarthore schrift herein Der Mann mit langem gortspritisbein, Franz Dingessteht ist er genannt, Als Schulmeisterstein vohlschein der Brenn Dato Wightelannt. Alson Schulmeisterstein und wohlbedannt. Alson Schulmeisterstein und wohlbedannt. Alson Schulmeisterstein und mehre Breund Dtto Wigand, wen noch mehr? Das geb' ich euch zu rathen auf

Aus der Boftlutiche vom Beenderthor, Stieg nun gar hoffmann noch hervor, Bon Fallersleben tam er her Ach! tonnt' ich reimen boch wie er!

Bie babin faft bei mir allein Juftigrath bei 'nem Rnidebein: 3d bei ber Mutterflaiche. Mus ber ich gerne nafche. Run aber Leben. Bogen und Goweben, Simmlifche Luft. Bebt meine Bruft! Der Sausfnecht muft' nach Munchhaufen. Suttow wollt' nicht ohn' Philipp Otto haufen; Rnabe Rarl, ber bolbe Eduard Bippermann. Much andere Beffen noch beran. Rarl Goebete fam bon ungefähr Boin Martte wie gerufen ber, Abolphus Bod tam hercitirt Durch Better Schulg, ber ibn frifirt. Elliffen burft' nicht fehlen, Bar' er nicht bei ben Bellenen, Es ift alfo verfammelt bier Die gange Clique aufer bir Und beinen Dichterlingen, Die's boch nicht weiter bringen. Drum rath' ich euch in Frommen, 3hr mogt gur Rrone tommen, Geit einer Stunde fteht in Gie Champagner aller Gorten! Die Rochin brat in faurem Schweiß Die Bafen, badt bie Torten.

Und wenn es euch an Gelbe fehlt, Euch Zufunftebichtern, Zufunftelichtern, Schmalbäuchlichen Wichtern,

> Nun ba geht ber Reim aus Euerm rex Frit Mit schmalem Bit.

Ein allgemeines Bravo erscholl. Das war Wasser auf die Mühle der Weindurstigen. "Auf nach Balencia!" rief Baumann mit seiner Donnerstimme, und man zog in corpore nach der nicht weit entsernten Krone.

Das war ein Leben und Weben in ber Krone. Frit Bettmann hatte seine Gäste schon oben hinauf in ben Saal bringen muffen, ber nach hinten lag.

Die meisten ber bort Bersammelten kannten sich sichon, und die sich nicht kannten, wurden auf burschie sofe Weise "vorgeritten". Die heitere Stimmung, welche die jüngern bei Carriere zusammengewesenen Gäste mitbrachten, erleichterte das Bekanntwerden, erschwerte aber die Ordnung; hier stand ein halbes Dutzend um Hoffmann von Fallersseben als den ättesten Literaten, dort wieder ein halbes Dutzend um Gutzend um Gutzen umd Beurmann; Dingelstebt hatte seine Berehrer und Otto Wigand ging eifrig dem Zweck seiner Reise in die Baterstadt nach, für die Rugelschen "Jahrbücher"

Mitarbeiter zu werben. Auch Gustow und Beurmann hatten ähnliche Absichten, bas Beiblatt zur franfjurter "Börfenzeitung", ber "Telegraph", sollte sich von dieser trennen und als selbständiges belletristisches Blatt von Reujahr 1838 an in hamburg ericheinen.

Doffmann war getommen, die Bibliothet zu benuten. Dingesstebt hatte es in Fulba nicht mehr aushalten fonnen, er war bis Rotenburg mit der Post gesahren, dann über die Berge rechts nach Großalmerobe gestiegen auf den Meisner und war über Wigenhausen nach Göttingen gesommen.

lleber Kaffel zu reisen hatte er nicht gewagt, benn ber Kurfürft liebte nicht, daß seine Schulmeister reisen, und da er sich zweimal täglich die Liste der kaffeler passfirenden Fremden vorlegen ließ, so stand zu erwarten, daß er eine Orbre schickte: der Dr. Dingessebhabe sich sogen gewesen, als der Kurfürst zu Pfingssen doch zu gegen gewesen, als der Kurfürst zu Pfingssen der Dingessebhabe, der neben ihm im Theater in Kassel saß, sagen ließ: er verbiete ihm, der Frau Naumann mb ihrer Tochter, die zu einem Gastspiel in Kassel woren, in der Garderode seinen Bastud abzusatten.

Dingelftebt war in ichlechtefter Lauue; es mußte ichon einem Dugend Champagnerflaschen ber Sals gebrochen werben, ebe er in einigermaßen erträglichen

Humor tam. Er sagte zu seinem Nachbar Baumann: "Ihr schimpft auf euern König Ernst August, ich will ihn boch tausendmal lieber als meinen Kursürsten, der jeder Familie in den Topf gudt, und wenn er weiß, daß Hans in Kassel sich guidt befindet, ihn ganz sicher morgen nach Ziegenhain schiedt, oder nach wein, er tann mich sofort haben als ordentlichen Professor der Aesthetit mit 1500 Thaten Gehalt, und befommt ein Loblied obendrein, wenn es sein muß sogar eine Ode."

Baumann zeigte seinem Radjbar bie Knittefreime Bettmann's, biefer brach in ein frofliches Gelächter aus und sagte: "Den Rater muffen wir Hemmen!" bann flufterte er Baumann etwas ins Ohr.

Diefer verließ ben Saal, sprang über die Straße hintiber zum Kaufmann Rente, taufte dort für einige Mariengroschen trodene Lorderblätter, aus welchen er mit Sulfe der Frau Bettmann, die den Zwed nicht ahnte, einen Lorberfranz, mit etwas frischen Buchsbaum aus dem Garten hinter dem Daufe vermischt, zusammenband.

Dingelstedt hatte indeg hoffmann beifeitegezogen und mit ihm verabredet, was geschehen folle.

Mis Baumann herauffam und durch Zeichen zu

verstehen gab, daß alles zurechtgemacht sei, wurde Greizenach, der am besten vortrug und declamitet, aufgefordert, den Einsadungsbrief Bettmann's vorzulesen. Sobald dies geschehen war, erhob sich hoffmann, der an der Tasel das Präsibium sührte, und besahl dem jungen Göttingen, Frig Bettmann vor seinen Präsidentenssuhs zu führen. Carriere und Creizenach thaten das mit Würde, und Bössche trug die auf eine Schiffel gelegte Lorbertrone hinterher. Bettmann mußte niederfnien, Dingessehbt seite ihm die Krone auf, und hossmann von Fallerssehen weiste ihn durch ein improvisitres Gedicht zum Poëta laureatus.

"Aun aber bie Bowle!" schrie Chorus. Wenn Frau Bettmann hatte ahnen können, welch eble Getrante zu der nun folgenden Bowle aus bem Keller hexausbeordert wurden, sie wurde keinen Finger zum Kranzwinden gerührt haben.

Ms man in der beften Arbeit war, trat aber eine unerwünfichte Unterbrechung ein. Bolizeidiener Göbel trat in den Saal und sagte: "Meine Herren, Feierabend!" und hinter ihm erschien Aubel Huch mit den großen Rasenschern, in welchen eine Maus Zuslucht suchen konnte, und dem turzen, wasserbeiten Mäntelchen und fagte: "Meine Herren von der Universität, im

Namen Seiner Magnificenz des Brorectors gebiete ich Feierabend."

"Berdammt!" senfzte Wippermann, "nicht einmal im ersten Gaithouse, ber Welt, der Goldvenn Arone zu Görtlingen, hat man bas Necht, nach ess füllt abends in Freundeskreisen beisammensitzen zu können; was fangen wir an? Beiben wir hier und bezahlen ein jeder seinen Thaler Strafe!"

"Richts ba", rief Dr. Benrmann, "ich weiß bessern Rath; Gustow und ich bewohnen das Zimmer Nr. 1, das größte in der Krone, das Zimmer, wo König und Kaiser, Alexander wie Rifolaus von Russand, Friedrich Wilkfalm III. und der Kronprinz sogiet haben. Wir saben die Gesellschaft siermit ein, in unsern Zimmer eine Attische Nacht zu feiern."

Und man feierte eine Attische Racht. Jeber trug nach Kräften bei, die Geister plagten aufeinander, die Jungen blickten noch voll Ehrerbietung zu den Atten hinauf. hier sehen sie bie beiben hauptrepräsentanten des vormärzlichen politischen Liedes; zwar waren weder die unpolitischen Lieder noch die Lieder eines kosmopolitischen Rachtwächters schon gedruckt, aber eine Wehrzahl berselben war schon gedicktet, und die Attische Racht selbst gab Berantassung zu neuen Conceptionen. Hoffmann wurde ausgesorbert, einige neue Gedichte zu

recitiren; wer ihn tannte, wußte, daß er seine meisten Lieber immer abgeschrieben in der Westentasche oder Brustrasche, "Ja Kinder, ich will euch etwas vortragen, etwas ganz Neues, das ich erst auf dem Wege von Hallersseben nach Braunschweig gedichtet habe, aber nur unter der Bedingung, daß, nachdem ich euch das Gedicht zweinal recitirt und euch die Melodie vorgesungen habe, ihr dann die Berse, mit mir singt; die Melodie ist bekannt: "Das Grad ist tief und sittle", und er trug vor:

3hr lieben guten Bergen, 3hr icherztet allergernft; Erot allem Leib und Schmergen 3ft euch verhaft ber Ernft.

Die Rachtigallen jagen Den Ernft jest übere Meer — Bas folche Bogel wagen! Das mundert mich boch fehr.

Man verftand ben Bit und lachte.

Gustow beclamirte eine Stelle aus seinem noch unvollendeten neuesten bramatischen Werke "König Saul", wobei er nach gewohnter Weise so fehr in Selbstrührung gerieth, daß ihm die Thränen von dem bleichen Gesicht liefen.

Der neugefronte Boet Bettmann ging mit feinem gefüllten Botal an ber Tafel rund, von einem Gafte

jum andern, diefelben mit seinen gewohnten Knittelversen ansingend, dem einen eine Sottife sagend, dem andern ein Compsiment, den dritten mit einem Witze absertigend, den vierten daran erinnernd (es war, glaub' ich, Beurmann), daß er noch seit zehn Jahren her in seinem großen Schuldbuche wohl angeschrieden stehe.

Creizenach, ber bamals an einem Lieberchflus: "Sohn ber Zeit", bichtete, wurde von Baumann aufgeforbert, sich selbst als Sohn ber Zeit zu offenbaren, und er trug bas "Echo im Harz" vor:

Bon bemooften Felfenwänden Eng umichloffen, rings umtreift, Bollt' ich in die Lüfte fenden, Was erregte meinen Geift.

Und ich eilt', es ju verkunden, Freiheit! war das Lofungswort, Aus den Sigen, aus den Gründen Freiheit, Freiheit hallt es fort.

Legt die Freiheit in ben Bergen Rieber ihr gequaltes Saupt, Beil so gang die ftolgen Schergen Euch, o Menschen, fie geraubt?

Benn ber freifte Mann fein freiftes Bort in Sturmes Muthe fprach, Aus ben Gründen eures Beiftes hallt es immer Freiheit nach! "Ich will", fagte Ereizenach, ju hoffmann von Fallersleben gewendet, "in meinem «Sohn ber Zeits nämlich ben Grundgebanken niederlegen, daß es an der Zeit ift, die vornehm gentegende Aestiseit wie den eiteln Weltschmerz aufzugeben und ben Kannpf um freiere Lebensformen in Staat und Gesellschaft zu beginnen. Oder um mich poetischer auszubrüden, Kunft und Liebe sollen nicht zurüdgedrängt werden aus bem Leben der Gegenwart, sondern belebt und gesäutert durch den Gedanken der Kreiseit."

"Da müßt ihr Jüngern", sagte Guttow, "ben Gebanken ber Freiseit überall erft benken lernen. Mit bem Worte ist es wahrtlich nicht gethan und Misbraus genug getrieben. Wenn ihr erst die akademische Schule verlassen sobt int view ins praktische Leben eintretet, da werdet ihr sehen, wie schwer euch das Leben gemacht wird und an vierhundert Stellen euch der Schul brückt. Der Prosessors wird, was venia, Possmann, euch meine ich nicht —, muß vor allem beschnitten werden. Füllt die Gläser und leert sie: «Das unsere Generation den Gedanken der Freiheit benken und ertragen serne! »"

herr Göbel und Pubel huch wanderten lange bis Mitternacht vor der Krone auf und ab, um die das Feierabendgebot Brechenden abzufassen; allein als der Morgen graute und bie Gefellichaft fich trennte, hatte bie Polizei längft vorgezogen, bas Bett zu fuchen.

Es waren in der Attischen Racht manchertei Berabredungen getroffen, Plane entworfen, literarische Berbindungen angefnührt, Berfprechungen gemacht und Berpflichtungen eingegangen. Eine Folge davon war auch die, daß Guthow, Beurmann mit Baumann und Wolfschn am andern Mittage mit Extrapost nach dem Norden suhren. Baumann wollte die Gelegenheit benuhen, um Hamburg und den Mann tennen zu lernen, der bissieht allein in ausführlicher wissenschaftlicher Erörterung dem Patent Ernst August's vom 5. Juli entgegengetreten war.

Gutstow und Beurmann wollten einen Tag in Hannover bleiben, um sich Detmold, ben verwachsenen fleinen Abvocaten, der für den geistreichsten Mann in Hannover galt, für den "Telegraphen" zu fangen.

Das war Baumam gleichfalle gelegen, er kannte Detmold, ber mit ihm für den "Deutschen Courter" und bie augsdurger "Allgemeine Zeitung" correspondirte, nicht persönlich, er wußte aber, daß berselbe mit seinem Großoßeim, dem Waschinenbauer Friedrich Schulz, genau bekannt war, und er gedachte mit Wolfschn die Gastfreundschaft dieses Oheims in Anspruch zu nehmen, da längst veradredet war, daß er den zweiten Sohn desselben,

Ostar, ju bem fein Grofvater Baumgarten Buthe geftanden, Dichaelis ju fich nehmen und als Fuchs in Göttingen überwachen und feine Studien leiten follte.

Baumann wollte aber noch ein brittes Ziel auf biefer Reise erreichen. Er war von einem ber Biese präfibenten bes Oberappellationsgerichts in Celle, bei bem er sein zweites Examen zu bestehen hatte, nach Celle geladen, um die Acteu in Empfang zu nehmen. Die Feier bes göttinger Universitätssjubiläums mottivire nun die Bitte, ihm gegen die eidliche Berficherung, frembe Hilfe nicht zu gebranchen, die Acteu mit nach Göttingen zu geben, was Bicepräsibent Wedemeper benn anch zugestand.

Der Grofonkel Schulz nahm Baumann und feinen Freund aus hamburg wohl auf, und als er biefelben abends nach Britiff hotel, ober hannoverisch nach Befiel's Schenke am Neuftäbter Martte führte, fand man dort ichnon ben kleinen Detmotd auf brei Stühlen figend (er brauchte zwei Stühle als Lehne für seine Arne) und bie bisherigen Reifegefährten.

Detnold, ber fünftige Reichsminister, war damals außer Hannover noch wenig bekannt, er war ein Abvocat ohne Pragts, weil ihm diese zuwider war, und lebte als Junggeselle im Hause seines Baters, des Hofmebicus, in der Duvenstraße. Detmold hatte bisher nur die "Anseitung, in dere Stunden ein Kunstemen zu werden" geschrieben, eine Satire auf einen privisegirten Kunstemer und Galeriebesitzer. Wer der geschnede und frästige Witz, der in dem Neienen Buchte wehte, hatte ihn zu der ersten literarischen Notabilität in Hannover gemacht, und das Publifium wolfte denn in den "Hannoverischen Kunstblättern" von Deterwald nur Recensionen Detmold's über das noch neue Institut der jährlichen Kunstausstellung lesen.

Er hatte ein Jahr in Duffelborf in ber bortigen Kunftwelt gelebt, ba er felbst mit Talent und Fertigeteit zeichnete, und war erst vor einiger Zeit aus Paris zurückgesommen, wo er mit Heinrich heine die freundsschaftlichen Beziehungen von Göttingen fortsette und für bas "Morgenblatt" und ben "Bariser Kunstfalon" schrieb.

Wie es gesommen, daß er, der bisher nur Abneigung gegen die Politik gezeigt hatte, der sich einem künsterischen Dilettantismus hingab, der nur mit hannoverischen Künstlern, wie Warfchner, Oferwald, Reichmann, Andree lebte und am liebsten die geistreiche Unterhaltung in der "Kutsche", die sich damals in "Lemförde" umtauste, beherrichte, sich auf einmal auf die Politik warf und wirklicher Centraspunkt aller Oppo-

fition gegen den Umfturz des Staatsgrundgefetes wurde, ift vielen unbegreiflich gewesen. Die ihn näher kannten, wissen aber, daß er, der, wie Buchholz sagte: "feinem Talente nach alles Mögliche, nur nicht sentimental oder Betbruder war", von einem Chrgeize sondergleichen gestachte wurde.

Die vertrauten Beziehungen zu dem Stadtbirector Rumann, der bieher in Hannover eine Art Rebenregierung neben dem Ministerium gehabt und einen großen Einstug auf den Bicekbnig Herzog von Cambridge ausgeübt hatte, nun aber von Ernst August brutal behandelt wurde, mochten auch wol mitgewirft haben. Detmold fand in dieser politischen Thätigkeit, namentlich den Intriguen, dem alle-Fäden-in-der-Hand-haben, Heilung von dem großen Westenmich de seine Altersgenossen, wie er selbst, angesteckt von Byron, bieher empfunden hatten.

Tetmold, obgleich er am Tage fein Parterreftübchen und feine beiden großen Kater felten versieß, wußte boch alles, was in hannover passirte. Es war, obgleich er feine Geschäfte sührte, dei ihm morgens von est Uhr wie in einem Taubenschlage, jedermann von der Partei des Staatsgrundgesetse brachte ihm Nachrichten, er ersuhr, was im Cabinet, was in Schesburg, was in der Justizsanzlei und den Stadtgerichten in Beziehung auf öffentliche Zustände verhandelt war, er tannte in Hannover jedermann, den zu tennen überall der Mühe werth war, er hatte sich mit Stäve und den fämmtlichen bebeutendern und zwertäffigen Mideliebern der Zweiten Kammer, von der man damas noch hoffte, daß sie bald wieder berufen würde, in Berbindung gesetzt, um eine geregelte Opposition anzubahnen.

Detmold kannte die Menschen, aber nicht nur oberflächlich, nach Titel und Wulrben und nach dem Anscheine, den sie sich seldst geben, er kannte genau ihr Biffen und Können, ihre Bestrebungen und Berbindungen, ihre Schwächen und Fehler. Diese ungemeine Kenntniß der Bersonen und Dinge, dei sartaftischen With, machte ihn dem auch zu einem gesuchten Gesellschafter, um den sich gern ein Zuhörerkreis versammelte.

Der angehende Politiker sannte auch Banmann icon als einen talentvollen und fredfamen jungen Mann und behandelte ihn mit Zuvorfommenheit. Er keitle ihm über die Berhällnisse des Landes solche Anschaungen mit, von denen er wünsche, daß sie in öffentlichen Blättern verbreitet würden; er charafteristirte die dei dem beginnenden Drama mitwirkenden hauptsächlichen Persönlichkeiten, machte ihn auf diese

und jene Schrift, aus der er sich über frühere hannoverische Zustände belehren tonnte, aufmertsam und verabredete endlich Correspondenz mit ihm. Baumann
sollte ihm jede Neuigteit, Stimmung u. f. w. aus Gbetingen melden, er wolse desgleichen aus Hannover thun
mb es an Fingerzeigen nicht fehlen lassen. Wir haben
biese Bekanntschaft hervorheben zu mussen geglaubt,
weil sie auf Baumann's Leben von nicht unbedeutenbem Einsstig war.

Much ber Aufenthalt in Samburg erweiterte Baumann's Gefichtefreis um ein Bebeutenbes. Samburg mar icon bor bem Branbe eine imponirende Stadt und machte eben bamale Unftrengungen verichiebener Art, es ber Rebenbuhlerin Bremen guvorzuthun. Samburg mar ber Schwesterftabt in literarifcher Begiehung um ein Bedeutenbes guvor, benn mahrend Bremen eigentlich nur einige fleine Localblatter befaß, batte Samburg ben altbegrundeten " Samburgifden Correfpondenten", bie "Borfen-Salle" und bie "Samburger Radrichten". lauter groke Blatter. Der " Samburgifche Correspondent" mar ichon bamale fo giemlich an bas Cabinet Schele, was bie hannoverifchen Angelegenbeiten betraf, vertauft, aber in bem Rebacteur ber "Borfen - Salle" entbedte Baumann einen befreundeten Studiengenoffen, ben von Beinrich Beine befungenen

François Wille, einen Mann von französischem Geist und Lebhaftigkeit, der sein Führer durch die Birrniffe und Katatomben Hamburg-Altonas war. Die Zeit zur Rücklehr fam ihm nur zu balb.

Drei Wochen fpäter gaben sich die Blüte beutscher Manner bes Friedens, der Wissenschaft und Gelehrsamleit in dem festlich geschmidtten Göttingen ein Rendezwous. Es gab kaum eine wissenschaftliche Größe in Deutschland, die in Göttingen nicht studiert oder gelehrt, mindestens nicht in wissenschaftlichen und gelehrten Beziehungen zu der Georgia Augusta gestanden hätte. Alexander von Humboldt und Böch, Graf Reinhard und andere Männer von Bedeutung trasen ichon früh ein. Unsere alten Freunde hatten einander brieflich ausgesorbert und versprachen, sich zu en Jubiläumstagen ein Rendezvous zu geben.

Aus dem Leben geschieden waren Ostar Baumgarten und seine Frau, wie Justus Erich Bollmann. Senior unserer Freunde war jett heinrich Schulg, der Pastor in Grünfelbe, wie er einst so blond gewesen, so trug er jett einen schneeweiß gefärbten Kopf. Außer unserm Freunde, dem Klüchtling Gottfried, hatte ihm seine Therese nur eine Tochter geboren, welche in seiner Arben einen Brediger verheirathet war und ihn mit einer jahlreichen Enkelschar gesegnet hatte. Die Sehn-

fucht nach feinem Sobne mochte nicht wenig bagu beigetragen haben, bas Saar erbleichen ju machen, noch größer mar bas Berlangen feiner Frau nach bem Lieblinge. Diefe Sehnfucht batte bie Meltern im porigen Jahr nach Bruffel getrieben; fie fanben ben Gobn bort ber frangofifchen Sprache pollfommen machtig und bamit beschäftigt, ben Frangofen bie Rechtephilofophie feines Lehrere Rraufe vorzuführen. Er hatte bas einfame Leben nicht lange aushalten fonnen, und ba er zweimal unglücklich geliebt, fo mußte bie alte Saushalterin Frau Roch mit allen Siebenfachen pon Göttingen nachkommen und war mit ihm auch nach Barie übergefiedelt, nachdem bie Ausficht auf bie Brofeffur in Bruffel fich wieber in weitere Werne rudte. In ber Beimat mar er por einigen Jahren erft in contumaciam ju einer fecheiabrigen Ruchthausstrafe verurtheilt. Seine armen Benoffen, die man gefangen genommen, Dr. Eggeling, Laubinger, Dr. Blate, Dr. Ronia, Seibenftider, Ulrici u. f. w. maren freilich noch übler baran; nachbem fie fechsjährige Unterfuchungshaft erbulbet, maren fie ju feche, acht, gehn, awolf Jahren Buchthaus verurtheilt und babin abgeführt. Der Bertheibiger ber Berurtheilten, Dr. Bane, und ihre Familien hatten vergeblich gehofft, baf ber Bergog von Cumberland, ale er Ronig von Sannover murbe, und biefes Land nach hundertdreiundzwanzig Jahren der Berbindung mit England, die ihm nicht zum Segen gereicht, ledig ward, Amnestie ertheilen würde. Ernst August wollte davon nichts wissen, und erst elf Jahre später trotte das Bolf ihm diese Amnestie ab.

Unfer grünfelber Baftor war ein fröftiger Greis, ber mit seinem Gefifreunde Ceinrich Dietrich noch au Jug nach bem Rohns hinausgegangen war und einen Biercommers ber Bremenser bort mitgemacht hatte, zwei Commistionen zu Gefallen, bie mit ihm vor länger benn sunfzig Jahren die Domischule zu Berden besucht hatten.

Der eine dieser Alten war sein damaliger Stubengenosse, jest Haus von Finkenstein. Derselbe war mehr zusammengefallen als er, aus Gram über seinen Sohn, der in andere Bahnen gerathen war, als der Bater gewünscht. Dieser junge Mensch artete wenig nach zeinem Pathen Bollmann, er war Rittmeister in dem Königin-Husenregiment und verzehrte von den Sintinften des Baters das Doppelte, was dieser gebrauchte. Er bildete sich auf seinen neuen Abel mehr ein als ein hannoverscher Fähnrich auf zweinwhorfig Ahnen, was denn nicht wenig bedeutete. Bar das Rübe und Rohe eines Lebens, wie das liederliche Aleeblatt es in Braumschweig und Vöttingen geführt, auch

äußerlich abgeschliffen und feiner außerer Unftand an Die Stelle getreten, fo fah ce im Innern bee Cohnes boch noch ebenfo rob aus. Da mar nicht ein Runtchen Intereffe für etwas rein Menichliches, ba mar nichts Bohlwollendes, ba mar nur bummer ariftofratifcher Stol; und bas Beftreben, es ben Rameraben mit ichonen Bferben und ichonen Geliebten guborguthun ober von ber Bringen einen anabigen Blid ju erlangen. Die Ronigin-Sufaren lagen in einer fleinen Stadt unfern Deuftedte, und biefes felbft biente einer Schmabron . jum Quartierftanbe. In jener Stadt hatte fich nun eine bem bergoglichen Saufe pon Cambribge nabe permanbte beffifche Bringeffin mit einem Grafen von ber D. vermählt und hielt bort einen fleinen lacherlichen Sof. foweit es ihre Dittel erlaubten. Obgleich biefe nicht fehr bedeutend maren und ber Dame alles abging, mas Schönheit und Ammuth hieß, bas Bolf fie fchlechthin Bringen Baflich nannte, und es bem Gemahl nicht perbachte, wenn er fein Bergnugen in anbern ale ben erlauchten Rreifen feiner Gemablin fuchte, fo hatte mahrend ber Zeit, mo eine nahe Bermandte ber Bringefi in Sannover ben Thron einer Bicefonigin einnahm, fich boch eine Unterwerfung bes Abele unter bie Bringef gebilbet, bie ein unbefangener Dritter fehr wenig begriff. Ber nicht zu ben Gefellichaften ber Bringeffin gezogen

wurde — und einem burgerlichen ober Infanterieoffigier wurde biefe Ehre nur bei fehr hervorragenden andern Eigenschaften gutheil — ber gehörte überhaupt nicht gur Gefellschaft, ben mußte man ignoriren.

Der Glanz ichien freilich im Erblassen, als Ernst August in hannover einzog, allein man war an dem hofe ber Prinzessinhöftschich schlau und gut von dem unterrichtet, was in hannover vorging. Der neue Generaladjutant des Königs, Graf Guido von Schlottheim, war mit dem Gemahl der Prinzeß sehr befreundet, und vom hofe der Durchlaucht aus agitirte man in Gemeinschaft mit herrn von Schele start gegen das Staatsgrundgefet.

Dieses Geset war bem neuen König misliebig, weil es bei irgent strenger Interpretation seinem blinden Sohne ein Hindentriff bot, den Thron zu besteigen, und die Anordnung einer Regentschaft forderte; dem Meles war es verhaßt, weil das Staatsdienerthum in ihm eine Stilte sand und man bei Aufhedung desselben auch das Ablösungsgeset beseitigen zu können glaubte. Der Rittmeister von Fintenstein hatte sich nun, um in dieser Richtung positisch thätig sein zu können, in Heuselber zu den beim Git und Stimme in der Provinzialsandschaft ruhte, gesauft, und versuchte in dieser eine politische Rolle zu spielen.

Dieses ganze Treiben war sehr wider den Willen bes Baters, der immer noch Anhänger der demokratischen Grundssie war, die er als Redacteur der "Deffentlichen Meinung" in Amerika vertheidigt hatte, der noch immer mit Liebe an Amerika hing, der Fortentwicklung der Union mit Theilnahme und großer Ausmerkjamkeit solgte.

Größere Freube erlebte Karl haus an feiner Tochter, welche mehr nach der Tante und Bathin Seloife artete, ameritanischen Unabhängigteits und Freiheitsgeift hatte und eine Feindin jedes Kleinstaatlichen Hofwesens war. Dach dem Tode ihrer Mutter Olga warb sie einer Staatsbame, einer mitterlichen Berwandten, an einem Kleinen thüringischen Sofe zur Erziehung übergeben und hatte bort frift eine Einsicht in alle die Kleinlichen Richtigkeiten und Intriguen bekommen, die das Leben eines solchen Hofes ausstüllen.

An jenem hofe bewegte man sich in den Formen ber orthodozesten Kirchlichteit und Frömmigkeit, und bennoch tonnte sie selbst nur mit Misse den Nachstellungen des frommen herzoges entgesen, während sie wuste, daß die Frau herzoge nicht allein mit dem frommen, ihr von ehrwürdiger hand empsohlenen Borelest liebelte, sondern auch militärische Kräfte nicht verschmäßte.

Das mar ein fo icheinheiliges, außerlich driftlichfrommes leben gewefen, und wenn man hinter die Barbinen fah, bobenlofe Unfittlichfeit. Gie hatte fich felbft ergiehen muffen, benn bie Staatebame, ber fie gur Ergiehung übergeben war, hatte nichte lieber gefehen, als wenn ihr Schütling fich bem Bergoge hingegeben und ihr Ginfluß baburch geftiegen mare. Die zwauzigjährige Beloife entwickelte fich aber gerade badurch zu einem felbständigen, benfenden Charafter. Gie mar ber Stolg des Batere, aber fie war ihm boch eine Laft. Geine Befchafte ale Brafibent bes Oberfteuer= und Schatgeollege feffelten ihn in Braunschweig, er war nur wenige Sommermonate auf Fintenftein; in Braunschweig aber ein Saus zu machen und biefes von ber jungen Tochter reprafentiren gu laffen, bunfte ihn in mehr als einer Begiehung unthunlich. Bergog Wilhelm zeigte fich ihm ebenfo gnabig, wie Bergog Rarl fich ale Feind erwiesen hatte, aber ber Bergog mar unverheirathet. Gein Berg mar auf bem Theater und es fehlte bem Sofe eine eble Bergogin gar fehr. Wie oft hatte bas Bott, bas feinen Bergog liebte, biefen gebeten, fich gu vermählen, man fürchtete eine Rudtehr bes Bergogs Rarl, noch mehr aber, bag bas blühenbe ganbchen gu einer foniglich hannoverischen Landbroftei werbe. Braunichweig war fein Aufenthalt für Beloife, und

so ungern sich unser Freund von seinem Kinde trennte, so war man boch, als der Sommerausenthalt auf Finkenstein sich seinem Ende nahte, übereingekommen, daß Bater und Tochter sich noch einmal trennen sollten,

Bermann Baumgarten mar, wenn auch fein Brofeffor, bod ein in Deutschland wohlbekannter und angefebener Gelehrter geworben, ber fich noch immer mit Liebe ber Bearbeitung ber vaterlandifchen melfischen Befchichte hingab und ber ben alten Freund feines Batere in Braunfchweig aufgefucht hatte, ale ihn feine Studien gur Benutung ber wolfenbutteler Bibliothef nöthigten. Geitbem ftanben beibe in lebhaftem Briefwechfel, und der Gelehrte hatte den Borichlag gemacht, Beloife bis' babin, daß ihr Bater die erbetene Benfionirung erlangt haben murbe und fich gang auf fein But gurudgiehen tonne, ju fich ju nehmen. Das follte jest jur Ausführung gebracht werben, benn Sermann Baumgarten wollte bei bem hundertjährigen Jubelfefte ber Georgia Augusta nicht fehlen, obgleich fie ihn als Stieffind behandelt und eine nabere Berbindung mit ihm abgelehnt batte.

Nachbem bas Renbezvous in Göttingen, wozu selbst sein älterer Bruber Georg, der Gatte Ugnesens von Kitzow, mit seinem Sohne von Bittsburg herübertommen wollte, verabredet war, hatte er den jungen Candibaten ber Abvocatur, Bruno Baumann, ben Reffen, beauftragt, für ein geräumiges und ruhiges Quartier zu forgen, und diefer hatte den glüdlichen Burf gethan, das große Gartenhaus in Bettmann's Garten zu miethen. Der Garten liegt in der Stadt hinter der Burgftraße, sich an die alten Stadtmauern lehnend, hat einen Eingang vom Bilhelmsplaße und einen andern von der zum Albanithore führenden Straße.

Man wohnte hier mit allen Annehmlichkeiten der Stadt so ruhig, abgeschlossen und fill wie auf dem Lande; es war Raum für mehrere Familien, sich auszudehnen, sich auf Stunden oder Tage zu isoltrenwenn man das Bedürfniß sühre; während doch auch ein Gesellschaftsfalon eingerichtet war, in dem man das gemeinsame Frühstudt und Essen einnahm.

Hermann Baumgarten hatte seine Beronica, che er nach Göttingen ging, einmal in die heimat geführt; war der Bater auch todt, ihre Mutter, die verwitwete Cantorin Cruella, lebte noch und sehnte sich unendlich, Tochter und Entel zu sehen. Eine bildschöne zwölfjährige Tochter, nach der Mutter Beronica getauft, und ein zehnjähriger Sohn, zu dem Bruder Georg aus Amerika Pathe gestanden, begleiteten ihn nach heuftett, das den jungen Wienern recht kleinstädtisch und abscheulich vorkau.

Da wartete hermann bie Antunft seines Bruders, ben er nun seit achtundzwangig Jahren nicht geschen hatte, in Bremen ab und nahm von Hannover ben Ontel Maschinenbauer nehlt seinen zwei Söhnen mit nach ber Universitätsstadt.

Diefer eine Zweig ber Rachtommenichaft bes Sprigenmeiftere hatte icon hingereicht, bie ftille Gartenwohnung hinter ber Burgftrage ju bevoltern, nun aber war auch noch ber Maler Bellung mit zwei Gohnen aus Dresben gefommen. Der altere, ber Gohn Fatime's, Frang 3brahim, mar ein berühmter Maler geworben, ber zweite follte in Göttingen feine Studien beginnen. Er mar nicht aus ber Ehe mit ber Abpffinierin, fonbern aus einer zweiten Che mit ber jungern Schwefter feiner Raroline aus bem Barabiefe. Fatime tonnte bas beutiche Alima nicht vertragen, fie mar bon einer Rinberfrantheit, ben Dafern, turg nachbem Saus und Olga in Dreeben gewesen, babingerafft, und ber geliebte Gatte hatte ihr auf bem Tobtenbette verfprechen muffen, bie jugenbliche Schwefter ber Erftgeliebten gu heirathen. Gie hatte icon bamale, ale fie nach Deutsch= land fam, gewollt, bag ber Maler biefe blonbe lachenbe Schonheit ju feinem Beibe mache, mahrend fie feine Dagb bleiben wolle, und war fcmer ju überzeugen

gewesen, daß das nicht angehe, fogar ein Berbrechen fein würde.

Georg Baumgarten hatte seinen jüngsten Sohn Robert von Amerika herübergebracht, daß er Deutschland kennen serne und dann in Göttingen wissenschaftliche Bildung erhalte. Da man sich acht Tage vor der Iubildungsessein in Göttingen eingesunden und das Wetter schön war, so ward beschlossen, dem Sohne die Stätte zu zeigen, wo Agnese von Kihow und ihr Gatte sich zuerst ihre Liebe gestanden hatten, das Castell in Kassel.

In vier Bagen suhren die befreundeten Familien nach Kassel hinüber, wo man auf Bilhelmshöhe zwei Tage weilte und hermann Baumann seinem Sohne die Stelle zeigte, wo er zuerst die Castellwälle stürmend betreten, während Georg die Gefängnishalle betrat, die einst ihn selbst und den Bater der Geliebten umscholossen hatte. Nach Spangenberg zu reisen, wie es auf der Reise von Amerika ausgedacht war, dazu fehlte die Zeit.

Als man nach Göttingen zurücktam, war die Stadt schon mit Jubelgasten erfüllt; es wurde in Bettmann's Garten zu eng, die jungen Leute mußten sämmtlich übersiedeln nach der Marsch, wo Baumann und Grant wohnten, und kunftig der Amerikaner Robert und der

jüngfte Sohn bes Mafchinenbauers Schulz aus Sannover wohnen follten.

Es war am 15. September, zwei Tage vor ber großen Heier, als sich die alten Herren in ber großen steinernen Laube in Bettmann's Garten, in der Näse bes Eingangs zum Weinfeller, von der Sonne bescheinen ließen und den besten Kheinwein, den "Frie" im Keller hatte, aus seinen alten Romergläsern tranfen.

Die Damen und das junge Bolf waren nach dem Hardenberge und Mariafpring gefahren und geritten. Die Alten und Salbalten wollten unter sich bleiben. Karl Jaus drängte Georg Baumgarten, von Pitteburg und Amerika zu erzählen. Der Pastor aus Grünselbe, der sich von seinem "Hausprügel" nicht trennen konnte, und noch nie eine Cigarre in den Mund genommen, hatte seine Pseise von neuem gestopt, hermann Baumgarten, der Jüngste in der Gesellschaft, füllte die Gläser und Georg Baumgarten sing zu erzählen an:

"Benn ich an die althessische Zopfzeit zurückbenke und heute sehe, wie man sich in Deutschland noch immer mit allerlei Zopf herumplagt, wie Gilben, Zünfte, Bannrechte und sonstige Beschrünkungen noch überall ihr Wesen treiben, die Bureauktaten allmächtig sind, selbst das Bewußtsein der Freiheit im Bolke zu ersterben scheint, so kommt mir Europa alt und absterbend vor.

"Norbamerita, ber junge, fcmachbevölferte Staat, hat zwei Rriege mit bem machtigften Staate auf Erben gefampft, ben einen um feine Freiheit ju erobern, ben anbern, um fie ju erhalten, und boch geht ce einem ber Menfcheit murbigen Biele, bas Europa icon lange nicht mehr tennt, entgegen. In wenigen 3ahren merben wir unfere Staateichulben abgetragen haben unb ber Belt bas feltene Beifpiel einer großen Dation zeigen, die mitten im Ueberfluffe an allen Mitteln bes Blude und ber Sicherheit, frei von aller Staatefchulb, lebt, baneben aber bie Cultur von Jahr ju Jahr weiter nach Beften trägt, bor nichts gurudichredenb. werben culturforbernd über ben Schnee und bas Gie ber Felegebirge meiter bringen, bie une ber Stille Ocean mit bem Lande ber erften Cultur, bem Often, auf bem nächften Wege verbinbet.

"Bon ben Präfibentschaften Monroe's habe ich bes aussührlichen schon erzählt. Es sind jest zwölf Jahre her, als bei ber Präfibentenwahl General Andrew Jackjon aus Tennesse 99, Abams 84, Crawford 41 Stimmen erhielt. Eine absolute Majorität, 131 Stimmen, war nicht zu erreichen, und nun mußte das Repräsentatenhaus, wie das schon bei Jesseron's Wahl

geschehen, wählen. Es wählte gegen den Willen der Mehrheit den zweiten Candidaten, was natürlich zu großer Verstimmung Veranlassung gab und die Administration Adams' erschwerte.

"Bei biefer Bahl zeigte fich bas bisher beobachtete Caucusinftem, ber Bereinsvorichlag eines Brafibenten, eine Nomination burch angeschene Danner, ale nicht mehr zeitgemäß. Das Bolt wollte felbft mahlen und fich nicht burch Cancus bevormunden laffen. Abams fuchte bie Centralregierung ju fraftigen, wie bies nach Befferion alle Brafibenten gethan haben, mochten fie porher noch fo febr ju entgegengefetten Grundfaten fich befennen. Unter feiner Regierung marb Senrh Clan für bas Brincip ber Schutzölle. Bir muffen alles aufbieten, um in induftrieller und gewerblicher Begiehung von England und Europa unabhängig gu merben, bief es. Dein Schwager Grant mar natürlich fofort Anhanger Clan's, mabrend ich bas fcutgollnerifche Wefen ale mit ber Freiheit im Wiberfpruche ftebend befämpfte, obaleich ich fab und feben mußte, wie es unferm Etabliffement jugute tam. 3ch fage unferm Stabliffement, benn bie Actien ber Gefellichaft maren beinahe zu brei Bierteln ichon in Grant's und meinen Sanben. Dein Schwiegervater, ale er fich pon ber Solibitat bee Etabliffemente überzengte, faufte nach und nach unter ber Sand alle Actien, Die auf ben Martt famen, und ba Burr's Bermogen einen Stoß befommen, und er, ber 100000 Dollars urfprünglich in ben Actien angelegt hatte, nach und nach ju beraußern anfing, trot ber reichen Divibenben, fuchte berfelbe beutsche Befitungen, die ihm nach feiner Ueberfiebelung nach Amerita erft jugefallen maren, ju beraußern und fette fich mit Maron Burr birect in Berbinbung, um biefem ben Reft feiner Actien ju mehr ale boppeltem Rominalwerthe abzufaufen. Genug, ale bie Tariffrage ober bas ameritanifche Spftem nach 1825 auf bie Tagesorbnung fam, ba hatten Grant vier Achtel, ich brei Achtel aller Actien unfere Butten- und Blechmalamerte. Das lette Achtel mar ber hohen Dividenben wegen überall nicht fauflich. Dun gab es aber Differengen in ber Ramilie: bein Schwager mar Schutzöllner aus lleberzeugung, er wollte wie Clay bie Sanbelebilang gu Gunften Ameritas umgestaltet miffen; und er hat bie 1828 mit Clap gearbeitet, bag bie Gingangegolle nicht nur auf Gifen und Bolle, fonbern auch auf Rlache, Sanf und Buder eine Erhöhung erführen.

"Wir andern, beine Schwägerin Heloife, meine liebe Agnese, mein Schwiegervater Kihow, der damals noch lebte, und ich standen, obgleich wir die Stavenhalter haßten, auf seiten dieser, well wir von den Schusgollnern fürchteten, fie wurden die Freiheit vernichten und bem Prafibenten noch mehr Macht geben, die Congresmitglieder ju ertaufen und ju bestechen.

"Damale droften die Sübcaroliner, sie würden aus dem Congres scheiden und durch ihre Legislatur den Congresbeschlus hinsichtlich der Taxise multificiren lassen; nan stellte sich in Sübcarolina schon über den Congres, und einer der Hauptschreier war der frühere Ehrenpastor Schnibt.

"Jacffon begann, wie gefagt, feinen «Felbaug» gur fünftigen Bahl ichon früh; bie Legislatur von Tenneffe empfahl ihn jum Brafibenten, ale Abame faum im fiebenten Monate feines Amtes ftanb. Er murbe gemählt, und ale er am 4. Märg 1829 in bas Capitol einzog, biefe lange, hagere, imponirenbe Beftalt, glaubten viele, er murbe bis ju feinem Tobe barin bleiben und fich vielleicht felbit bie Rrone auffeten. «Der Bobeltonig ift fertig», feufate Grant an meiner Seite, und wie bie Staffer voll Orangenpunich unter bie Menge in bie Corribors und in bie Garten gerollt murben, und eine Orgie ber Jactfonleute bier begann, bie unbefdreiblich ift, glaubte ich, bas Enbe ber Republit mare getommen, und mit fcmerem Bergen begleitete ich bas Congrefimitglieb für Bitteburg in bie erfte Situng bes einundzwanzigften Congreffes.

"Indeß war Jackson viel besser als seine Anhänger; er hatte eine Riesenarbeit offen und wacer vollendet, die Ausmistung des Augiasstalses der Bank, zu der nur ein eiserner Sharakter wie der alte Ahorn fähig war. Mögen die Motive, die ihn veransast haben, gewesen sein welche sie wollen, es war ein großer, gewesen sein welche sie wollen, es war ein großer, gestährlicher Kamps, den er zum Heile der Union wagte. Die Bank, obgleich nur auf ein Actiensapital von breitundzwanzig Millionen Sollars begründet, war eine Geldmacht, welche die Macht des Präsidenten zu untergraben drohte.

"Denkt euch, neben ber Bant und ihrem Marmorpalaste zu Philadelphia existiren fünfundzwanzig Zweiganstalten, jede mit ihrem eigenen Präsibenten, und die Noten der Vereinigten Staatenbant eircusirten von Canada bis zum Golf von Mexico und vom Atlantischen Meere die zum Stillen Ocean. Daß der Präsibent fünf Directoren ernennen durste, war von keiner Bedeutung. Das Bertrauen der Bant war dadurch zu einer enormen Höhe geschraubt, daß sie alle Einnahmen und Ausgaben der Regierung besorgen, das Bantsaus der Nation war, alse größern Geschäfte, die Anlage von Kanälen und namentlich der damals zuerst in Angriff genommenen Eisendahnen beherrschte.

"Der größte Theil auch unferer Befchäfte murbe

burch den Disconto der Bank vermittelt; Grant sowol wie ich setheit waren als Actionäre bei derselben betheisligt. Die Bank mit ihren mehr als tausend wohlseheindeten höhzen Beauten hatte gegen die Bahl Sackson's unter Führung des Vorsischenden Nicholas Widdle, des Freundes Monroe's, start agitirt, wie denn beinahe sämmtliche aristokratische Kassen, namentlich alle Geldlente, der Bahl des Lieblings der Vlassen, odes millitärischen Hänptlings, entgegen waren.

"Der Prafibent soll, wie Bibble wenigitens behauptete, biefem zugemuthet haben, eine große Anzahl ber 
Bantbeamten zu entlaffen, um Sackonfeute an ihre 
Setelle zu sehen; jener will erwidert haben, daß er 
teinen andern Maßftab für eine Bedienteten kenne als Geschäftetennnis und Ehrlichteit; politische Unsichten gingen ihn nichts an, die Beamten ber Bant seien außerhalb ihres Geschäftetreises freie Bürger wie jeder Amerikaner.

"Schon in seiner ersten Prafibenteubotichaft fagte Jadfon: "Der Freibrief ber Bauf ber Bereinigten Staaten gehe 1836 ju Ende, die Actionäre werben ichgerlich die Erneuerung ihrer Sondervorrechte begehren. Ob das zwecknäßig sei, bedürfe einer ernsten Erwägung, und es sei gewiß gut, wenn die nationale Legistatur die Frage schon gegenwärtig ins Auge fasse,

ehe sie ansange praktisch zu werden. Rach seiner Ansicht sei es vortheitshafter, eine Nationalbant zu schaffen, gegründet auf das Vertrauen und die Einkünste der Nation, als den Actionären jährlich einen Vortheil von drei Millionen in die Hände zu spielen.

"«Weg mit solder Staatsbant!» sagte ich täglich, «sie ist weiter nichts als ber Fußschemel für einen lebenslänglichen Präsidenten.»

"Indeß verfolgte der Prafitent sein Ziel, er predigte, so oft sich dazu Gelegenheit zeigte, daß er die Union nach einem Bestande von achtundsunfzig Jahren ichntbenfrei machen werbe, wenn man die Einnahmen nicht zum Besten bieses oder jenes einzelnen Staats verschlendere.

"Schmfo consequent, wie er die Uebersiedelung der Indianer hinter den Mississippi betrieb, versolgte er seine Wege gegen die Bant. Diese hatte sich aber gleichfalls tampsbereit gemacht, freilich auf eine Art, die wir umschuldigern Actionäre nicht ahnten. Der Brantpräsibent hatte von 1831 bis zum Absaufe der Freibrieß das Leih- und Discontgeschäft um die Hälfte vervoeppelt, aber die Untosten und Geschäftsverfusst verviersacht; ein Congresmitglied oder eine sonstige einslusseiche Person betam Anteihen ohne jegliche Sicherheit, und schlechte Wechsel, die sonst inicht

verfäuflich, murben in ber hand eines Senators ober Congregmitgliebes ju gemanztem Gelbe.

"Grant wurde unter anderm von bem Banfbirector fo bevorzugt, baf er noch por fünf Jahren, ale Bibble vier Jahre vor Ablauf bes Freibriefe um Erneuerung beffelben nachfuchte, ber eifrigfte Bertheibiger ber Bant war und mit vielen andern behanptete, alle einfichtevollen Leute feien für die Bant und nur die unmiffende Maffe bagegen. Der Congreß wie ber Sengt maren ebenfalls für Ernenerung ber Privilegien, allein ber alte Ahorn legte Beto ein. Das mar eine fehr gemagte Sache, bie, glanbe ich, jum erften mal bortam, aber ich ftimmte ihm bei, wenn er gur Begrundung ber Nichtgenehmigung fagte: «Reine Monopole in einer Republit, iedes Monopol wie jedes Sonderrecht gereicht ber Bevölferung junt Nachtheil!» Auch Beloife als gute Demofratin vertheidigte gegen ihren Dann mit Erfola die Lehre bes Brafibenten, wenn er fagt: «Menichliche Ginrichtungen fonnen feine Gleichheit ber Anlagen, ber Erziehung und bes Reichthums hervor-Jebermann ift berechtigt ju verlangen, bag bringen. bas Befet ihn jum Benuffe aller himmlifchen ober rich= tiger irbifden Baben, aller Fruchte eigener freier Betriebfamteit, ju einem fparfamen, tugenbhaften Lebensmandel ben vollen Schutz verleihe.»

"Benn die Gefete ben natürlichen und gegebenen Unterschieden fümstliche hinzufügen, Titel, Geschafte und ausschließliche Privilegien gewähren, um den Reichen reicher, den Mächtigen mächtiger zu machen, dann versetzt das Gesetz alse nicht von Glüde bei ihrer Geburt ober im Leben Begünstigten, den Bauer, die arbeitende Kasse bevöllerung, und hilft die Kasse der Berzehrer ohne Arbeit vermehren.

"Die Bansmänner hofften, Sacton habe fich burch biefes Beto felbst das Tobesurtheil unterschrieben, allein er wurde mit noch größerer Majorität als das erste mal, mit 229 Stimmen von 286, gewählt und van Buren als Bicepräsident.

"Die Baut, welche nach ihren eigenen Augaben alfährlich einen Leberfchuß von drei Millionen Sollars hatte, ließ es sich Geld tosten, und um ihre Macht für die gesammte Union fühlbar zu machen, fündigte sie eine große Menge Anteihen, beschränfte andere, lehnte das Discontiren auch guter Wechsel ab und rief eine große fünstliche Knappheit des Geldes hervor.

"Grant, der die hartnädigseit des alten Ahorn kannte und vorhersah, was fommen würde, hatte die Borsicht getroffen, unser Stablissement von allen weitgreisenden Berbindlichkeiten zu entlasten; wir hatten unsere Production beschränft, wir brauchten die Bank,

bie auch unfere Bechfel zu biscontiren geweigert, gottlob! nicht. Die Rrifis, Die hereinbrach, mar unglaublich; Stodung in allen Gewerbezweigen, Entwerthung bes Eigenthume, Banfrotte über Banfrotte. Dit welchen Namen man ben Brafibenten befdimpfte, ale er por brei Jahren bie Staatebepofiten aus ber Bant nehmen ließ, bavon habt ihr in Europa feinen Begriff, allerorten murben fogenannte Rothverfaumlungen und Rothreben gehalten, Rothabreffen verfaßt, welche ben Brafibenten bewegen follten, von feinem bas Baterland ju Grunde richtenden verberblichen Borgeben gurud. aufchreden. Aber er blieb ftaubhaft, er hatte im Conareft die Majoritat; im Senat freilich geboten bie Baufleute über bie Dehrheit und hatten Jacffon gern in Antlagezuftand verfest, wenn bas conftitutionemäßig moglich gewefen mare. Dan faßte eine Refolution babin, baß fich ber Brafibent eine Autoritat und Dacht anmage, die ihm nicht gebühre. Jadfon proteftirte bagegen und beftritt die Refolution ale verfaffungemibrig: es hat lange gebauert, bie bie Frage, ob er verfaffungemibrig gehandelt, entichieden mar, erft am 16. Januar biefes Jahres ift auf Benton's Antrag bie Refolution bes Genate «ausgeftrichen auf Befehl bee Genate" in Wegenwart beffelben.

Oppermann, Sunbert Jahre. VI.

"Das schwarze Parallesogramm ist seitbem zur Meetswürdigkeit des Senats geworden, jeder Reisende will es sehen, und Benton führt seitdem den Namen «Der Ausstreicher».

"Der Freibrief ber Bant, ber am 3. März vorigen Jahres ablief, ift nicht erneuert, aber fie exiftirt fort unter bem Namen Pennsylvania-Bant ber Bereinigten Staaten, benn bie Legislatur biefes Staats ließ sich herbei, ihr, unter einigen erfcwerenben Umptänden, für ihren Staat einen Freibrief zu geben; bas Ende vom Liede ist aber der unausbleibliche Betrug. Ich wie Grant haben unsere Actien verfauft.

"Die Gelbinappheit und Entwerthung aller Papiere, auch der sichersten, gab mir Gelegenheit, den Rest der Actien unsers Unternehmens, welche noch in sesten Panben waren, anzusansen, zu mäßigem Eurs über Nominalwerth. Seit Anfang dieses Jahres hat die Actiengesellichaft aufgehört und ist ein Compagniegeschäft Gerant und Banmgarten» entstanden. Wir machen keine Psiüge mehr, das kann der Handarbeit und den weiter nach Wessen, aber wir walzen Essenbassischien, und um das Rüsliche mit dem Angenehmen zu verbinden, habe die bei meiner Herreise mir vorgenommen, die deutschen Unternehmungen in dieser Bezeichung zu priffen. Es

ist eine arge Bersündigung Hannovers, daß es, deffen Hauptstadt mit Gaserleuchtung bem ganzen Continent vorausging, mit den Eisenbahnen nachhinte, und daß gerade die Stände es sind, welche allerlei dumme Einwendungen gegen das Eisenbahnwesen vorbringen."

"Las das Raisonniren, Junge", sagte der Maschinenbauer, "wir kommen icon nach, und dann mit Geschwindschritt. Braunischweig ift freilich voran, ich daue für die erste Bahn bort, "ein Spielwert nur, zwischen Braunischweig und Wossendittel, mein erstes halbes Dugend Vocomotiven, und in den Dingen steett mehr Anziehungskraft als in hundert Burcaufratenseelen. Ich sebe immer noch des Glaubens, daß der Dampf und andere Naturkräfte der Menschheit beienigen Freiheiten bringen müssen, welche alle Gelehrsankeit, Religion, Philosophie zu verwirflichen nicht vermocht hat. Wasser und Feuer wird uns zu freien Menschen erziehen, wenn ich das auch nicht mehr erlebe. Pun sahber fort, von dem Lande meiner Sehnsucht zu erzählen."

"Nicht fo gludlich wie im Rampfe gegen bie Bant war Saction im Rampfe gegen bie füblichen Nichtiger, namentlich feinen ehemaligen Bicepräfibenten John Cardwell Calhoun in Sübcarolina. Er ging bis gur Rebellion vor, ich selbst habe Dentmungen aus bem Jahre zweiundbreißig, auf benen er als erster Präsident der sublichen Confoderation bezeichnet ift.

"Die Legislatur biefes Staats berief im October por fünf Jahren eine Convention, welche eine Orbonnang erließ, bag bie Tarifbefchluffe bes Congresses aufgehoben und nichtig feien, eine Berufung an ben oberften Berichtehof gegen biefe Orbonnang fur unguläffig erffarte und befahl, daß alle Beamten einen Gib auf Aufrechthaltung ber Conftitution fcmoren follten. Das mar offenbare Rebellion, wie benn auch von den Leuten offen erffart murbe, bag, wenn bie Unioneregierung gegen biefe Richtigfeitertfarung von Congregbeichluffen Bewalt anwenden merbe, Gubcarolina fich nicht mehr ale ein Mitglied ber Union betrachten fonne. Das murbe etwa fein, ale wenn Beffen-Darmftadt einen Bundesbeichluß fur ungultig erflarte und mit Austritt aus bem Deutschen Bunbe brobte, benn Gubcarolina hatte damals wenig mehr als eine halbe Million Ginwohner, bon benen beinahe zwei Drittel Sflaven maren, die Union aber viergebn Millionen.

"Dennoch fehlte es bem eisernen Jadson an bem Muthe, bem Berrather Calhoun ben Proces zu machen, er trug sich mit bem Glauben, ber Congres wie ber

Senat murben einsehen, bag es mehr ale Albernheit mare, wenn bie Berfaffung bem Congreffe bie Bemalt gabe, Befete ju machen, und ben Legielaturen ber einzelnen Staten zugeftanbe, biefe fur null und nichtig ju erflaren. Allein bie wirflich ichone, vaterlich mahnenbe Proclamation bes Brafibenten hatte nicht ben gewünschten Erfolg; mahrend fie bieffeite bee Botomac mit ber größten Begeifterung aufgenommen murbe, murbe fie im Guben verhöhnt. Der alte Ahorn fab fich 1833 genothigt, ben Congrek um größere Bollmacht für bie Erecutive und um bie Mittel gu erfuchen, bem rebellifchen Betreibe in Gubcarolina ein Enbe gu machen. Da traten bie Compromifleute aus ihrem Berfted, bie Feinbe Clan und Calhoun verfohnten fich und es fam jener ungludfelige Compromiftarif gu Stanbe, wonach eine Tarifermäßigung im Ginne bes Gubene am 30. Juni 1842 ine Leben treten foll. Unfer Alter murbe barob in Gubcarolina weiblich ale gahnlofer Tiger verhöhnt. Satte er Calhoun ergreis fen, ihm ben Broceg machen und ihn hangen laffen, er murbe eine Bohlthat fur bie Union gethan haben. Das ift alles, mas ich von allgemeinen Buftanben berichten tann. Bugleich barf ich aber verfichern, bas Bort bes Batere ber Conftitution, bes Mabifon, wird

fich verwirklichen: «Wir sind nicht für uns allein, wir sind für die Rechte der Wenschheit in den Kampf gezogen», die Despoten Europas werden uns fürchten lernen, wenn wir uns erft selbst gereinigt haben von dem innern Schaden der Stlaverei."

## Fünftes Rapitel.

## Das hundertjährige Jubifaum.

Bahrend bie Jugend nach bem Rohne binaufgejogen war, um bort einen Borcommere ju feiern, führte Brüberchen Dietrich, beffen Saar ebenfo meif mar wie bas bes Baftore in Grunfelbe, Die Meltern burch bie feftlich gefchmudten, mit Rrangen und Blumen, Fahnen und Bannern gegierten Strafen, alle, felbft bie Duftere Strafe, reich illuminirt. Taufenbe von Menfchen mogten bie fconfte und langfte, bie Weenberftrafe, auf und ab. Bas an Bagen in Göttingen und ber Umgebung aufzutreiben mar, führte Frauen, Rinber und Greife langfam im Schritt in ber Stadt umber, bag fie finnige und unfinnige Transparente, bas alte gothifche Rathhaus von ber Binne bis jur Erbe berab erleuchtet faben, bie überall bicht gebrangte Menfchenmenge, in ber fich Luftigfeit und Frohfinn auf hunderterlei Beife ju ertennen gab,

schauten und hörten. Auf ben Straßen, noch mehr in ben Bereinstocalen, gab es Schauspiel auf Schauspiel: Graubärte, die fich nach funfzig, vierzig, dreißig Jahren wiedersahen, sich anstarrten, wiedererkannten, in die Arme sielen, Freudenthränen weinten.

Bei Schönhütte an der Jafobifirche, in der Restauration der neuen Ausa gegentüber, wo man Wisselm IV. von England ein Dentmas errichtet, in der Goldvann Krone dei Freund Bettmann, in der Stadt London, im König von Preugen, in der Michgelei, überall sah man dieselben Seenen. Grauföpse mitten unter der Jugend, alte Herren mit Sternen und Orden, Minister und Geheimräthe, Pastoren in Baret und Tasar, Professoren und Doctoren, Pfassen unter ihnen, F. Hurter in Schnassenschung und feidenen Strümpfen, wurden, ohne daß man sie lange frug, von der Jugend auf die Tische gehoben, um sich von ihr wie Fürsten von Thoren fürstlich bedienen zu lassen.

Frit Bettmann hatte in umfichtsvoller Fürsorge sein größtes Zimmer (ber Saal war von gemischter Gesellschaft überfüllt) für bie Altersgenoffen reservollt, bie vor sunfig Jahren bie Jubelfeier mitgemacht, und für bie nächsten Generationen, die bis 1796 studiet hatten. In biesen Kreisen repräsibirte als Senior

unfer Freund, ber Sauswirth Burger's, ber lleberfeter gleichsam ber Sogarth'ichen Meifterftude in beutiche Rupferftiche, in beffen Stube bas Fragment "Fauft" in Bottingen jebenfalle zum erften mal gelefen murbe, wie wir une erinnern. Er mar alt und ftumpf, benn er war vor funfzig Jahren fcon ein Mann von Ruf und Univerfitatetupferftecher gemefen, jest zweinnbachtgig Jahre alt. Bettmann hatte ihn in feiner Equipage mit noch einigen hochbetagten Berren, benen bas Behen zu fauer murbe, burch bie Stabt fahren laffen, und nun faß er wieber am Brafibentenplate por ber Mutterflasche mit bem Gelblad. Er liebte bas mobifche Beug, ben Champagner, ber ringeum getrunten wurde, nicht. 3hm gur Geite fag Rarl Saus von Kinkenftein, fein Geficht fab beute frob und mar frei von Falten; er ftief mit feinem Rachbar an, um in ichaumenbem Champagner einen Tobten leben zu laffen, ben gemeinfamen Freund Juftue Erich Bollmann; biefer Nachbar mar Graf Reinharb, ber Gemahl ber feuscheften Liebe bee bor fechgehn Jahren Dahingefchiebenen.

Auf ber andern Seite Riepenhaufen's faß heinrich Schulg, ber Paftor aus Grunfelbe, ber von bem frangöfischen Gefandten soeben bie Berficherung erhalten hatte, ber Cultusminister habe fich mit großer Anerkennung über die in zweiter Auflage erschienene Rechtsphilosophie seines Sohnes, unsers Freundes Gottfried, ansgesprochen und werbe ihn zu einer Professur an ber Universität von Paris dem Könige vorschlagen.

Dann tam Brüberchen Dietrich mit seinen rothblühenden Wangen und lächelnden Augen; neben ihm saß ein hoher alter Herr mit Orben und Sternen, vertieft im Gespräche mit seinem Nachbar. Der Unterhaltungsgegenstand derselben sag dem, was alle Gemüther am heutigen Tage bewegte, sehr fern, die beiben stritten über Kometen und Sternschuppen; das waren Alexander von Humboldt und Gauß. Humboldt war gleichfalls Ehrengast Dietrich's.

Friedrich Schulz unterhielt sich mit dem keinen Weber über Erdmagnetismus und elektromagnetische Telegraphie. Man hatte über Göttingen seit drei Jahren den ersten Telegraphendraht hoch über die Oächer mit Zuhüllsenahme des Johanneskirchthurms gezogen, um Inclinationen und Declinationen des Erdmagnetismus zu sudiren, ohne zu ahnen, daß nach zwanzig Jahren der ganze Erdball mit solchen Drühten umsponnen sein würde, odwol Steinheil in München schon zweiten Schritt gethan zu der ruhmwürdigen Ersindung unsers Jahrhunderts.

Gegen biefe und anbere alte ehrwürdige herren

betrachteten fich Georg und hermann Baumgarten als Bunglinge, die bescheiben in der Entfernung den Worsten der Aeltern laufchten.

Das Ericheinen bes Wirths, ber fich nie feben ließ, ohne in feiner Anittelversmanier ben einen ober anbern ber Bafte angureben und fein Soch auszubringen, unterbrach bie Unterhaltung ber einzelnen nur auf furge Beit und war nicht vermögend, ein Trinfgelage, wie es in allen Zimmern und Galen bee Saufes, wie es beinahe in jedem Saufe Gottingens an biefem Abend bee fechgehnten ftattfand, in Bang gu bringen. Die Beteranen ber Biffenichaft und Runft maren und blieben magig, die Erinnerung an die Bergangenheit führte nur einmal zum Ausbruche eines gemeinfamen Befanges, ale einer ber Benoffen von bamale bes Auszuges nach Rerftlingeröberfelb ermannte und bee Commerfes in ber bunteln Baldwiefe. Dan füllte bie Blafer; Bruberchen intonirte bas Gaudeamus igitur, und bie alte Beife mar noch feinem ber alten Berren fremd geworben.

Das Dietrich'iche Haus, obgleich es ber Gäfte viele barg, hatte Kenster genug, um den Familien und Damen, die auf Bett mann's Garten wohnten, einen Platg aur Bewunderung des Festzuges zu gewähren. Brüderchen hatte seinen Gasstreund, den Hassor aus Grünfelbe, vorher gewarnt, an bem Zuge theilzunehmen; "ich habe es noch in ben Beinen, wenn ich an bas Jahr 1787 bente", fagte er, "und bamals war ich in junger Kerl. Es gibt aber nichts Langweiligeres als solch einen Heftzug, namentlich wenn bas Ende vom Liebe noch eine langweilige Predigt ift, wie sie bir ber Universitätsprediger nicht ersaffen wird".

Der Erfahrene hatte recht, Gottfried Schulg mußte bas Beranugen inmitten mehrerer hundert Collegen, bie fich aus bem Lande Sannover wie aus allen Theilen Deutschlande eingefunden, burch bie Stragen gu gieben, recht fehr buffen. Gein College Liebner, fpater Rachfolger Ammon's ale Oberhofprediger ju Dreeben, prediate zwei Stunden über bas Saufeln bes Berrn in ber Weltgefchichte. Wie por funfzig Jahren Leg ben fechzehnjährigen Bringen Ernft in ben Schlaf gerebet, fo faufelte auch herr Liebner ben fecheund= fechzigiahrigen Ronig Ernft August in ben füßeften Schlaf, und viele ber Taufende von Buhörern folgten bem foniglichen Beispiele. Die Jugend, bie aus ber Rirche flüchten tonnte, floh jur ,, Fint": von benen, bie gwifchen andere Theile bes Festzuges eingekeilt waren und ben Ausgang nicht erreichen fonnten, lagen gange Saufen auf ben Treppen gu ben Galerien, ober auf ben Bartete berfelben und ichliefen, Freunde hatten bie Schläfer mit ben gahlreichen Fahnen bebeckt, bie ber Schmud bes Buges gewesen.

Unfere alten Freunde hatten an dem Festzuge bieses Tages genug; anders die Frauen, welche sich an den jugenblichen Gestalten der Studiernden in ihrem bunten Ausschmud, an der somischen Gespreiztheit des Hofrathes und Prosessionenthums in den noch ungewohnten Talaren ergöhten, und denen es Vergnügen machte, wenn Grant, der das Sternebaumer der Union trug, dieses vor ihnen senkte, und die Ressen und Vertern, die sich um diesen geschart hatten, mit den Säbeln salutiren.

Die alten Freunde fagen, magrend ber zweite Beftgug burch die Strafen paradirte, im Salon bes Bettmann ichen Gartens und sprachen von Vergangenheit und Zufunft.

Der Briefträger in ber rothen Uniform brachte einen Brief an Heinrich Schulz, aus Paris, von Gott-fried. Der Brief war ber Portoerfparung wegen fehr eing auf fehr seines Bapier geschrieben, sobaß ber Pastor ihn ohne Brille nicht entziffern sonnte und bem Bruder Maschinenbauer jum Borlesen gab.

Der Brief mar fehr lang und tagebuchartig geschrieben. Wir theilen nur einige Bruchstüde baraus mit, da wir hoffen, daß unfer ungludlicher helb der göttinger Revolution einige Theilnahme bei ben Lesern gesunden haben wird. Wie in Correspondengen mit allen seinen Freunden, suchte er auch den Bater selbst, den alten Kantianer, zu den Anschauungen seines Leherrs und Meisters herüberzugischen; lange Seiten des Briefes handelten von dem Selbstdewußtsein des Ich, um daran den Gedanten des Unendlichen, im Gegensate, wie im Bereinsleben mit dem Endlichen, zu ersläutern, da er den Gedanten Gottes (Wesens) und der Wesenstein als ungewiß und unsbeweisdar darget und von der untergeordneten Schauung des 3ch ausgehend, sich stuffendesse zu ertenntnis und Anerkenntnis Gottes erhob.

Der Onkel Maschinenbauer sagte: "Bas soll ich mit bem umpraktischen Zeuge? Das kannst du zu Hall batte in Grünfelde kefen, wenn du sousst nicht stu thun hast, ich hade von Borten wie Wesen, Utwesen, Wesenheiten mid Kategorien, wie er es nennt, ganz umd gar keinen Begriff; doch da auf der vierten Seite scheint etwas Kaßbares zu kommen. Da schreibt er schon wun August:

"e3ch habe angefangen mich mit bem positiven frangösischen Rechte befannt ju machen und bin eine Stunbe wenigstens täglich ju ben renommirtesten Cobebreittretern ins Aubitorium gegangen, allein es ift unglaublich, die herren miffen nicht, mas vor Rapoleon bei ihnen Rechtens mar, und bom Romifchen Rechte haben fie nicht ben geringften Begriff, noch weniger von miffenschaftlicher Methobe. Da wird ein Artitel bes Cobe nach bem andern abgeleiert und bie arrêts bes Caffationshofes ale bie Cumme hochfter menichlicher Beisheit ausgegeben. Ich, von Biffenichaft ift hier überall feine Rebe, aber ichone Rebensarten und brillante Phrafen miffen bie Profefforen gu fchaffen und mit Bolferrecht, Nationalofonomie, Beichichte, Blato und Ariftoteles, Auguftinne und Cartefine gu verbramen, alles fo mundgerecht und glatt, daß bie Borfale poll Frauenzimmer find, bie bei jeder liberalen Meukerung in bie Sande flatiden und Bravo rufen. und fo verteufelt ichwarze Augen haben, baf ich immer roth werbe, wenn eine mich anblickt.»

"Da siehst du, Bruder", unterbrach der Maschinenbauer seine Lesen, "wie ich recht gehadt habe, daß aus dem Jungen durch deine Erziehung nichts geworden ist, vor Kategorien schredt er nicht zurud, aber der Blick einer schönen Frauzösin bringt ihn um seinen Berstand.

"Doch ba kommen Reflexionen, wollen einmal jehen, wie ber Junge über große Dinge urtheilt." Und er las: "Es fehlt bem Frangofen an Confequeng, an aufopferndem Gleife, an Beharrlichteit. Durch Ruhm ober Reichthum ju glangen, und gmar fobald wie möglich, und beibes ju genießen und zwar fo fchnell es geben mill, bas ift bas Lebensziel eines jeben. Alles ift außerlich, ceremoniell, gefirnift. Ginen innern Berth ber Biffenschaft tennt ber Frangofe nicht. Ebrund Brunffucht überall, Ueberzeugung nirgende. Bolitifches Glaubenebefenntnig ale Mittel, ju Ehren und Reichthum ju gelangen, und bie laffen fich bier in ber That über Nacht erwerben, nur nicht für beinen Cohn, lieber Bater. Baren nicht die herrlichen Mufeen mit ihren Runftwerten und fo viele großartige Unftalten jur Beforberung ber Biffenfchaft, bee Sanbele, ber Induftrie, auch die Theater, beren Angahl ichon gwangig überfleigt, ich hätte Baris längst verlaffen. um mahr zu fein, es fehlt auch hier nicht gang an ernftern Beftrebungen. Ich meine nicht etwa bie ber Saint-Simoniften, Die in bas Marrifche geben, aber ich habe hier Bierre Leroux und mehrere feiner Freunde und Mitarbeiter an ber «Encyclopédie nouvelle» fennen gelernt, por benen ich allen Refpect habe. Much George Cand ift ein großer Beift, und unter ben frangofifchen Frauen gibt es viele hochft fleißige, erfindfame, unermubliche, opferbereite.

"Im gangen laftet freilich bas Julitonigthum mit

feinen blos egoiftifchen, feigen, bemoralifirenben Beftrebungen auf ber Ration."

Der Mafchinenbauer machte eine Baufe und nahm eine Brife, bann fuhr er fort: "Da tommen wieber philosophische Expectorationen, die wollen wir für heute überichlagen und ju bem Schluffe bes Briefes übergeben, ber vom achten biefes Monate batirt ift und bon einer gang anbern Sand gefdrieben ju fein icheint.

" «Die Baume bier haben ichon langft ein berbftlich gelbes, von Stragenftanb und Rauch angetranfeltes Aufeben. Es zog mich geftern umpillfürlich nach Fontainebleau und ba habe ich ein mertwürdiges Abenteuer erlebt, bas Dich intereffiren wird, lieber Bater.»

"Erlebt ber Junge noch Abenteuer", fagte ber Da= fchinenbauer und griff ju bem bor ihm ftehenben Beinglafe, um bie troden geworbene Bunge anzufeuchten, "ba bin ich in ber That neugierig." Der Bater und alle übrigen Aumesenden maren es auch.

"3ch hatte meine Fran Roch zu ber Fahrt eingelaben und diefe hatte für unfere befcheibenen Bedurfniffe fich mit bem Nothigen verfeben. Wir fuhren bei einer fleinen Raffeewirthichaft mitten im Balbe por und genoffen bort ein fruggles Frühftud. worauf ich mich mit einem Malerapparat tiefer ins Solg begab. 15

um eine prächtige Eiche, die ich mir schon längft gur Size auserfeben, zu zeichnen. Schon hatten sich einige Bweige bes Baumes gelb umb roth gefärbt, und die Sonne schien auf ben vierhundertjährigen Riefen, als wolle sie ihm recht etwas zugute thun und mir auch, benn der Lichteffect war herrlich.

"3ch mochte wol zwei Stunden an meiner Stige gemalt haben und dachte barüber nach, sie burch ein lebendes Wesen zu beleben, als ich ein Grausch vernahm und zwei reizende Kinder hinter mir standen, die meine Arbeit mit Wohlgesallen betrachteten. Das eine Mädden war wol sieben Jahre alt, das andere mochte zehn Jahre zählen — die lieblichen Gesichter waren von dieden sienern den die fichwarzen Locken eingerahmt, und seurig schwarze Augen blidten voll Reugierde auf den Waler und sein Bilb.

"Die Aleinere fing zuerst zu reben an: «Großmama schläft und Schwester lieft und da find wir benn in bas Holz gesaufen und haben schon lange hinter bir gestanden und zugesehen, wie bu ben Baum da auf bas Bapier gebracht hast. Das will ich auch sernen, ba sollst du mir Unterricht geben.»

"«Mir auch », fiel bie Aeltere ein.

"Ich verfprach alles, bat aber bie Kinder, fich an bem Fuße ber Giche gur Erbe zu feten, damit ich ihre eigenen Gesichter zeichnen könne. Die Kinder folgten meinen Anordnungen gern, und ich fühlte mich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, in einer poetischschwarerischen Stimmung, es gelang mir mit wenig Buiselstrichen, das Lanbschaftsbild durch das reizende Geschwisterpaar zu einer der besten Stizzen zu machen, die ich je ausgestiffert habe.

"Da erscholl plöhlich aus ber Ferne eine liebliche Stimme, die Aufette und Muna rief. «Ach, die Schwefter», riefen die Kinder und fprangen auf — «du mußt der Schwester und Großmann dein Bild zeigen», und zogen nich einen Waldweg entlaug, wo in der Ferne ein junges, etwa siedzehnjähriges Mädchen uns entgegentam. Die beiden Kinder sprangen ihr jubeschd und mit der Lechgeftigkeit entgegen, wie sie nur romanischem Blut eigen sit, von mir, meinem Vilbe, ihren Vilbern sprechend und mich in die Mitte zwischen sich ziehend.

"Als wir näher tanten, verbot die altere Schwester ber jingern das laute Geschrei, die Großmutter schliefe noch, man sollte sie nicht weden. Wir tanten an eine Kröfterwohnung mit kleinem Garten, wo eine alte Dame, reich in seibene Kleiber gehüllt, in einem mit Kissen und Decken reich gepossteren Natursinhle saß,

sich von der Nachmittagssonne bescheinen ließ und ruhig schlief, wie es schien, sogar angenehm träumte. Die alte Dame hatte ein eigenthümliches Aussehen, ihr Kopf war starf und die, das Gesicht wohlgenährt, der Teint erinnerte an eine Ereolin. Langes schwarzse Haut, die eint geträuselten Locken unter einem schwarzsen Sammthute hervor, der einzig durch eine Straußseher, von einer diamautenen Agrasse gehalten, geschmückt war. Ich mußte unwillstürlich an eine Zigeunerfürstin densen.

"Die Kleinen waren gang fiill und frumm geworben, als sie der Großmutter fich näherten und sie so ruhig schlummern saben. Die attere siedzehnjährige Schönheit entschuldste mit leiser Stimme die Schlafende:
«Sie ist heute siedzig Jahre alt, es brängte sie, mit den 
Enkeln den Geburtstag im Walbe zu verbringen —
bie Fahrt von Paris hat sie aber start angegriffen
und nun schlummert sie seit einer Stunde schon
so füßt.»

"Sie lub mich burch eine reizende handbewegung ein, an einem einfachen Tifche auf einer Gartenbank, an der sie felbst gefessen und gelesen hatte, Platz zu nehmen. Das Buch, worin sie gelesen, war zur Tragefallen, ich uahm es auf, nud bente Dir mein Erstaunen, es war Deine's «Buch der Lieder». Ich hatte

meinem Erftaunen Borte gegeben und ziemlich laut «Heinrich Beine» gefagt.

"Das Wort mußte in die Gehörnerven der schlafenden Matrone gefallen sein, denn diese rief wie im Traume nun laut, aber deutsch: "Mein Heinrich!" Dann plötzlich erwachend suhr sie unit dem Batistuche, das sie in der Hand hielt, mehrsach vor den Augen her, als wollte sie sich überzeugen, ob sie noch wache oder träume und mich mit einem unbeschreiblichen Blick anstaumend, sagte sie: «Mon Dieu! ost-ce que je rève encore? L'image de mon rève — Henri Schulz en pleine vie!»

"«Pardon, Madame, ce n'est pas lui. C'est le docteur en droit, Godefroi Schulz de Grunfelde.»

""Mso boch!" fuhr fie nun nach turzem Besinnen beutsch fort — "Sie der Sohn des Pastors Heinrich Schulz aus Grünfelde? Welcher glüdtliche Zusalf führt Sie nach Paris und gerade heute nach Jontainebleau? Das ist eine Bügung des Himmels, für die ich demfelben umendlich dankbar din. 3hr Bater muß in demfelben Jahre geboren sein wie ich, die ich heute meinen siebzigsten Geburtstag im Kreise meiner Entesinnen seiere. Das (sie wies auf die Erwachsene), ist die zweite Tochter meiner Tochter, der Gräfin de Co-

lombière, Seannette, ein gehorfames Rind, mehr beutsicher ale frangösischer Dentungeart.»

". Die beiben kleinen Unarten ba, Juliette und Anna-Marie, find gang Franzöfinnen, sie sollten Jungen sein, da würde ihr Bater, der General, tilchtige Krieger ans ihnen gemacht haben; aber meine Tochter Annahent entr Mäbchen geboren, weil sie keine Knaben gebären wollte, die ihrem Geburtslande vielleicht das linte Rheinufer wieder aberodern wollten, wie mein Schwiegerschn, der General, sagte, als er noch lebte.

"Das ging mit einer Zungensertigkeit, wie man sie nur in Paris sinbet. Die Kinder hatten indes gleichfalls wieder Leben bekommen; schon während de Großmutter mit mir deutsch zu reden ansing, hatten sie mir das Stizzenduch mit meinem bescheidenen Teller, auf dem ich meine Aquarellsarben dei mir führe, aus der Hand gezogen, um der Schwester Icannette die Eiche und ihre eigenen Porträts zu zeigen. Best mußte auch die Vroßmama in das Stizzenbuch sehen und das Bersprechen geben, daß sie dei dem deutschen Maler, wosür die Kinder mich hielten, Unterricht haben sollten.

"Die Großmama ließ aber ben Kleinen nicht lange bas Bort, ich mußte von Dir und mir selbst erzählen; bag ich seit sieben Jahren nicht in heustedt gewesen, ein Bertriebener und politischer Berbrecher war, ben man in hannover ins Zuchthaus sperren würde, wenn man ihn hätte, das wollte der alten Frau gar nicht in den Kopf. Ich mußte die Frau Koch in meinem Fieder allein nach Paris zurückfehren lassen, um in ihrer Cquipage zurückzusahren, zu erzählen und erzähten zu hören.

"Du wirst, lieber Bater, schon längst errathen haben, daß die alte Dame niemand anders war als die Korbstechterin, die in meiner Kindheit in dem Bildbausen'ichen hirtenhause in Edernhausen wohnte, und deren Tochter, Anna Schlottseim genannt, zu Dir zum Construnationsunterricht fam.

"Unterwegs erfuhr ich die ganze Geschichte, die beiben Frauenzimmer waren nach Bremen gezogen und hatten bort dis zum herbste 1813 gelebt, wo die Kosacken Bremen eroberten und zwei derselben ihren Tob
in der Wohnung der Frauen fanden, was diese bewog,
mit dem bei dieser Gesegenheit wiedergesundenen Bater
der Mutter nach Baris zu zieben.

"hier hatte benn bie Tochter Anna nach bem zweiten Barifer Frieden einen reichen Napoleonischen General geheirathet, ber vor einigen Jahren fohn verftorben ist, mit hinterlassung von vier Tochtern, von benen brei in dem Bagen saßen, die vierte feit einem Bagen

an einen Staatsrath und so eine Art von Unterstaatssecretar im Ministerium bes Cultus, der mir dem Namen nach befannt war, verheirathet ist.

"Auf ber Fahrt schloß ich mit ben Kleinen bie innigste Freundschaft; eins um bas andere brangte fich an meinen Schos und theilte mir alle Ergebnisse, Leiben, Freuden und hoffnungen bes jungen Lebens mit.

"Bir hatten aber noch nicht die Balfte bes Beges jurudgelegt, ale zuerft Anna auf meinem Schofe einaufchlafen begann. Nachbem fie auf ben Rückfit neben ber Grogmama gebettet mar und Juliette an ihrer Stelle Blat genommen hatte, um mir von ihren Buppen, Rleibern, Unterrichteftunben, von Dama u. f. w. ju ergahlen, lehnte auch fie ihr Ropfchen an meine Bruft, ichlang ihre Urme um meinen Sale, um ruhig gu ichlummern. Best murbe auch die Grogmutter von bem Schlummern ber Rinber angestedt, und ich mar, fogufagen, mit ber alteften Tochter allein, mas mir einige Bergbetlemmung erregte. Wir faken lange ichmeigfam, um bie Schlafenden nicht zu ftoren, bann aber mußte ich ber lebhaften Jeannette über unfere beutschen Dichter, Die fie fammtlich fannte, meine Deinung fagen. Gie forichte und frug nach allen Geiten und hörte nicht eher mit Fragen auf, bie bae Belarm

in der Nahe von Baris Großmutter und Kinder erwachen ließ.

"Im Sause an der Rue de sa Chausses d'Antin war eine Kestlichteit zu Erren der Großmutter vorbereitet; die Frau vom Hause, Gräfin Anna de sa Colombière, empfing mich ungemein zuworfommend. Ich erinnere mich ihrer noch ganz genau, sie ist noch immer eine schollen der veilemehr Witwe.

"Auch die alteste Tochter und ihr Gemahl, die in einem eutserntern Stadtiseite wohnen, tamen zur Gesellschit, und ber Unterstaatssecretär, als er von meinen Bemühungen um eine Stelle an der Universität hörte, gab mir freiwillig die Berscherung, daß sich das machen lassen werbe. Das wäre so weit sehr gut, die alte Dame hat mich ganz in ihr Herz geschlossen und überhäufte mich mit Artigsteiten, aber, lieber Bater, was sehr schlimm ist, ich glaube, ich habe auf der Fahrt mein Herz abermals versoren, und Beaunette ist doch so jung, gegen mich ein Kind, und ich bin zum Unglied in der Liebe geboren, wie die Erfahrung gelehrt hat."

"Der dumme Junge", fuhr Ontel Mafchinenbauer auf und fallete ben Brief zusammen, "hat mehr Glud wie Berstand. Ich will wünschen, daß die kleine Pariferin dem Jungen bas angebeihen läßt, was mein Bruder, ber weise Philosoph, verfaumt hat, Erziehung."

Der Paftor überharte ben Stich. "Boher tommt es", fragte er, "bag uns ganglich fern ftebende Menichen fo in unfer Leben eingreifen, wie es die Filler's
Martha in unfer Leben gethan hat und ihre Grogtochter nun vielleicht wieber in bas Leben meines
Sohnes thut?"

"Bas ber immer für weitgreisende Einwirkungen sindet", erwiderte Friedrich, "ich wüßte nicht, daß die Martha in unser Leben viel eingegriffen, denn die Tracht Prügel, die wir vom Bater ihres dummen Geredes von Arm- und Beinbruch wegen erhielten, war verschmerzt, ehe das trodene Brot verzehrt war, das, won die Mutter heimlich zusteckte, und wir lachten, wenn wir uns das Bild vergegenwärtigten, wie die Katharina den dickern Landrach Bogelsang zur Erde warf."

"Und was du, wie schon als Kind, immer ins Zeug hineinredest; hat nicht Martha's Intervention bei der Traumg Schlottheim's das ganze künftige Zebensschickfal unsers Freundes Karl bestimmt? Ist nicht der Tod meiner Unna eine Folge der Verkettung von Umständen, die sich durch Martha entspannen?"

Die Bruber, bie gern bisputiren, murben noch

länger gestritten haben, wenn die Frauen und die Zugend nicht von dem beendeten Festzuge des zweiten Tages zurückgesehrt wären; es galt Toisette zu machen, man wollte heute an einer größern Festtasel in der Krone essen, und abends zum Königsballe.

Diefer Ball mit Banket war ber Glanzpunkt ber Feier für die Jugend und die zahlreichen Frauen aus allen Theilen Deutschlands.

Man hatte bie verbedte Reitbahn gum Tangfalon auserfeben und babinter in die offene Reitbahn binein ein bolgernes Belt jum Bantetiren gebaut. Das maren weite Raume, Die viel Menfchen faffen tonnten. Un ben Seitenmänden mar ein erhöhter Raum (Berron) ju Sitplaten angebracht, bas Mufifcorps ber nortbeimer Dragoner follte auf ber Rorbfeite, bas ber munbener Jager auf ber anbern Geite gum Tange auffpielen. Der Eingang, bem ein gleichgeschmudter Musgang nach ber angebauten Salle entsprach und bie baamifchen ftebend und gebend fich aufhaltende Menge theilte ben langen Saal in zwei Theile, und wenn bie Dragoner einen Balger auffpielten und bie Jager eine Bolfa, fo ichallte bas nicht ftorend berüber zu bem andern Tangplate, benn inmitten beiber befanden fich gewiß im Auf = und Abgeben, im Gefprache ober bem Tange Bufehend mehrere hundert Berfonen, Die feine Sigplate gefunden.

Das war eine Lust für die Jugend beider Geschlechter, aber auch ältere Damen verschmähten es nicht, von Sohnen oder Neffen sich einmal in den Tanztrouble ziehen zu lassen. Baumann war unermüblich, mit Beronica der Mutter und Beronica der Tochter zu tanzen, obgleich ihn sein herz zu der schönen Blantenburgerin heloise von Finkenstein zog, die es ihm angethan hatte. Aber heloise war start umschwärmt von der braunschweiger Jugend und hatte nur selten noch einen Tanz übrig.

Die Studenten suchten sich Damen jeder aus seinem Kreise, es sehlte an Bertreterinnen aus allen deutschen, namentlich hannoverischen Städten nicht; sehr itart waren die Schwäbinnen vertreten, da das göttinger Prosessionen sich immer aus Schwaben gut retrutirt batte.

Grant konnte noch nicht tanzen; er würde es aber auch nicht vermocht haben, benn er hatte an königlicher Tafel offenbar zu gut binirt und getrunken.

Ernft Auguft, ber fein Quartier auf ber Domane Beenbe aufgefchlagen, gab in ben Raumen ber Paulinerfirche unter bem fogenannten hiftorifchen Saale ber Bibliothet an allen brei Festtagen Diners, ju benen neben Diplomaten und hohen Derrschaften, Abgesandten auswärtiger Universtätten, göttinger Hoftsthen und Professoren, auch jeden Tag an sunfgig die sechgenen— aus der Zahl der Offiziere und Kahnenträger — eingeladen waren. Dem jungen Nordameritaner als Träger des Sternenbanners traf die Einsladung für den zweiten Tag. Ernst Angust war splendid, er ging den Gästen mit gutem Beispiele voran, und alt wie jung hatte man den Weinen der föniglichen Tasel etwas reichsich zugesprochen; man konnte es den Gelenwas reichsich zugesprochen; man konnte es den Dahsmann sagte, im Ballsaale der Reichsahn deutschlich anseinen hat sie Güsste des Königs gewesen waren.

Es war nichts Settenes, baf man einen Bruber Stubio, bem ein alter mit Orben und Banbern geichmudter herr etwas ju nahe fam, faut fagen hörte: "Attes Kamel, fannft bu nicht feben, baß bas meine Beine find, haft zu viel gelaben, faß bich in die Tobten-fammer bringen."

Söchst fpaßhaft mar es, wenn eine alte Berühmtbeit ben Bersuch machte, mit einer jungen Dame ju tangen, mas noch häusig geschab.

Unfere altern Freunde hatten burch bie Fürforge Dietrich's ein ruhiges Plageden gefunden, von wo fie bem Tange jusehen tonnten; Georg Baumgarten, ber

von feiner Frau und Beloife auf ber Reife nach Amerifa erfahren hatte, welchen großen Untheil ber frangofifche Minifterprafibent in Raffel an feiner Befreiung genommen, hatte fich burch Saus von Fintenftein biefem porftellen laffen und mußte bem Grafen Reinhard Bericht erftatten über bas leben und Treiben Juftus Erich Bollmann's, beffen Andenten gerabe in jenen Tagen Barnhagen von Enfe in bem Munbt'ichen "Bobiacus" neu angeregt hatte. Saus von Fintenftein unterhielt fich mit einem hannoverifden hohen Rathe barüber, ob Ernft August ichon fo fest in ben Sanden bes herrn von Schele fich befinde, bag bas Staategrundgefet nicht mehr zu retten fei, und ob nicht etwa ein Anerbicten ber Stande, die Schulben bes Ronige in Berlin zu gahlen und bie Kronbotation zu permebren, ben Berfaffungebruch berhuten fonne? Die Aufflarungen über die Berfonen, die er hier erhielt, maren nicht fehr tröftlich. Friedrich Schulg hatte einen Brofeffor ber Mechanif gefunden und fprach von Locomotinen und Locomobilen.

Der junge Grant hatte inzwischen Brüderchen und ben grünfelder Laftor in ben Bankessal gezogen: ,,Es ist dort gar zu tomisch, da siehen wenigstens zweihundert Pastoren mit bem Rüden gegen die bebeckten Tische und harren des himmlischen Mannas."

Der Bantetfaal tonnte nicht allen Eingelabenen Sityplate bei der Tafel bieten, es waren brei lange Reihen von Tafelu im Saale, jede Reihe enthielt zwölf Tafeln und deren jede war für achtzig Verfonen gededt. So erhielt man über achtzehnhundert Sityplate und hoffte, daß die atademische Jugend namentlich, wie das auf den atademischen Bällen der Fall war, sich stechndabspeisen lassen werde.

Die Tafeln hatte man ichon geschmüdt, große Rüftwagen voll Sitberzeug waren aus ber föniglichen Sitbertammer herbeigefahren, um Auffate für die Tafeln gut
liefern. Besonders die sechs obern Tafeln am westlichen Ende zierten die schönsten alten Auffate, sie
waren für die Etite der Geladenen, für Minister,
Gesandte, die Deputationen der fremden Universitäten
bestimmt, und standen auf Teppischen. hier sahne
Stühle, an ben andern Tafeln nur hölgerne Bante
mit Utbergügen von rothem Stoff.

Auf biefen Banten saßen nun viele alte herren, bie im Tauzialon feinen Sipplat mehr gefunden hatten und bie bas Stehen und herumichtlenden ermildete, und schlürften eine Taffe Thee ober tranken Sodawaffer. So waren in den vier Eden des Saales vier Biffete, in dem einen wurde Thee und Ruchen fortwährend an jeden Fordernden verausgabt und durch königliche Be-

biente in den Tanzsalon gebracht, in dem zweiten wurden kalte Geträufe, Limonade, Selterser Wasser, Mandelmild, süßes Gelie gereicht. Das dritte Büsset wich ben Wein bestimmt und sollte, wie das Küchenbüsser erst später benutzt werden. Auf den Taseln war schoein Theil des Desserts aufgestellt, namentlich Conditoreisachen in den silbernen Auffägen, auch hatten der Saupart, die Göhrde und der Farz Opfer bringen müssen, jede Tasel war in der Mitte mit einem wilden Schweinstopse geziert.

Ein paar alte Studiengenoffen riefen ben Paftor aus Grünefelbe und Brüderchen an, neben ihnen Plat zu nehmen; Grant verließ die Alten, die bald in Ruckerinnerungen an ihre Jugend schwärmten.

Je heißer es im Tanzsalon wurde, desto voller wurde es im Bantetsaale, der nur noch halb erteuchtet war und den Glanz seiner Kronleuchter erst um eif Uhr in Gemäßheit der Anordnung des Hofmarschalls erstrachten lassen sollte. Zu den Pastoren au der Tasel, von denen mancher hinter sich griff, um von dem Dessert zu naschen, gesellten sich batd Studenten, Söhne, Ressen, Mestannte. Es tamen einzelne Tanzpaare in die Holle, um sich zu erholen und adzustühlen, um ein vertrauliches Wort zu sprechen, vielleicht sogar eine Liedeserstlärung zu machen, bezichungsweise anzuhören, oder um zu ver-

abreden, an welcher Tafel man fich später womöglich treffen wollte.

Studenten pflegen nun aber meber Freunde pon Thee noch von Manbelmilch ju fein und von Cobawaffer nur am Morgen nach einem Commerfe. Man begehrte alfo Bein, ber alte Schröber, ber Soffellermeifter, meigerte fich aber lange ftanbhaft, Wein por Beginn bee Couper ju verabfolgen; ale inbek ber Cohn bes Sofpredigere fam und fur feinen Bater um eine Flasche Wein bat, machte er eine Ausnahme und holte fogar eine Rlafche Steinberger Cabinet herbei, Die befte Sorte, welche Ernft Muguft im Reller führte. Bebe, breimal mehe biefer Ausnahme, bie von vielen neibifchen Augen gefehen mar. Es traten nun verichiebene alte Berren an bas Weinbuffet und begehrten Bein, barunter Leute bei Sofe mobibefannt und angefeben. Man fonnte ihnen nicht abichlagen, mas man bem Cohne bes Sofpredigers gewährt hatte. Balb trat einer nach bem anbern beran und man fagte: "Wir alle find Gafte bes Ronigs, und was bem einen recht ift, ift bem anbern billig!"

Es wurde nach umb nach jedem, der es forderte, eine Flasche Bein gereicht, wenn auch nicht Steinberger Cabinet, Gläser standen auf der Tafel. Da bot der Opbermann, hundert Jahre. VI.

Efsalon nun einen sonderbaren Anblick, mehr als fünfhundert Personen saßen mit den Rüden gegen die Taseln, jede mit einer Flasche Wein zu ihren Füßen oder zwischen den Beinen, das Glas in der Pand. Es wurde sortwährend eingeschenkt und nach durschildeser Manier vor- und nachgetrunken, und od auch ein Generalsuperintendent ein freundlich-saueres Gesicht machte, wenn ein Bursch, ihm unbekannt, zu ihm trat und sagte: "Altes Kamel, es kommt dir eins", so mußte er doch Bescheibe thun und nachtrinken.

Burbe die Jugend auch hier und da lauter, bennoch ging es im gangen in dem Salon fehr gehalten und ruhig zu, solche Reihen von zweihundert Schwarzischen mit weißen Halstüchern, oder höherer Bürdenträger im Talar mit der Halstugern, oder mit weißen Bäffchen machen schwarzischen sie der hier bei Baffchen machen schwarzischen wie der böse Geist, der in dem Weine sein nußte, die frommen herren zu unerlaubten Handel reizte, immer öfter machte einer und der andere von sihnen eine halbe Schwenfung zur Tafel und langte ein Stüd Bachvert, Biscuit oder sonst etwas Süßes von den Tasselauffähen.

Das sollte plötlich anders werben. Unter ben gur töniglichen Tafel Gelabenen waren viele Stubenten aus hannover gewesen, abeliche Sohne von Ministern und hohern Beamten, unter benen ber jungfte Gobn bes Grafen von Schlottheim aus Beuftebt bie Rolle eines Führers fpielte, wenn es fich um tolle Streiche handelte: Ernft August liebte nicht bas lange Tafeln. in herrenhaufen wie im Schlof an ber Leinftrafe murben felbft bei einem Balabiner amolf Schuffeln in einer Stunde abgegeffen, fo auch beute in ber Bauliner Rirche. Das tonigliche Diner mar icon um feche Uhr nachmittage beenbet, womit follte man bie Beit bie jum Balle, bis acht, halb neun Uhr abends tobten? Schlottheim fchlug vor, nach ber Fint zu geben und Bereat zu fpielen, und erbot fich, die beiben erften Gimer "anmachfen" zu laffen. Der Borfchlag marb acceptirt, es maren aus zwei Gimern vier geworben, und erft als ber Rachtwächter fein: "Meine Berren, es hat gehn Uhr gefchlagen", ausrief und in bas Rubhorn blies, mertten bie eifrigen Schwalbenjager, baf es Beit fei, jum Balle und Bantet aufzubrechen. Schlottheim und feine Freunde maren in bem Buftanbe höchfter Erheiterung, ale fie in ben Ballfaal traten, ohne felbft gu miffen ober ju glauben, bag bie laternen ber Beenderftrage und ber Mond fie fcon fchief angefeben hatten; fie ftutten fich aufeinander, ftutten fich auf ihre Gabel, mantten aber bennoch. Die Scharpen und Binben maren jum Theil gerriffen und befchmugt. Gie brangen mit halber Gewalt, jum Theil mit blanf gezogenen Säbeln durch ben einzigen Eingang von der Weenderftraße, und die Pedelle und Genebarmen, die den Eingang bewachten, wagten nicht, den Söhnen von Excellenzen und Grafen den Eingang zu wehren.

Die Menge zwischen ben beiben Tangorbnungen wich nach beiben Seiten gurud, ale die funfzehn ebeln Jüngslinge zu brei und brei umichlungen auf ben Bantetsalon gufturzten.

Den jungen Schlottheim führte sein Inflinct frrads zu bem Weinbuffet, er rief; "Alter Schröber, Racker, Champagner her! Wir wollen Champagner trinten." Aber Schröber ließ sich nicht blicken, wie ungestüm Schlottheim auch mit bem Säbel auf das Büffet schlug. Ein anderer Theil seiner Freunde hatte sich dem Küchenbuffet auf der andern Seite bes Salons zugewendet und schrie: "Dbertüchenmeister, wir sind hungerig wie die Wölfe, wir wollen soupiren, angefangen, angerichtet!"

Als man sich auch in bem Rüchenbuffet nichts merten ließ, als ber letzte königliche Galadiener vielmehr in bas Innere sich flüchtete, turnte einer ber Jüngsten über bas Buffet bem Diener nach. Gleichzeitig erstürmte ber junge Graf Schlottheim mit benen, die ihm gefolgt waren, bas Weinbuffet unter lautem "Sepp, hepp, hepp, hurrah!"

Dem Zuge ber trunfenen Königsgäste in bas Bantetzelt war eine Menge ber bisber in bem Tangjaal Berfammelten gefolgt, selbst eine Angahl neugieriger Damen, namentlich frember, welche ben Stubenten in seiner Angeriffenheit nicht kannten.

Rad wenig Minuten traten bie in bas Innere bes Beinbuffets eingebrungenen Studenten mit Armen voll Champagnersfafcen, die sie in Eis gelagert in einem ber Pferdeftalle aufgefunden, an die Barrière bes Buffets und vertheilten unter bie am nächsten Stehenden die Klaschen unter bem Gebrill ber Strophe aus bem "Kürften von Thoren":

Wir aber find erichienen, Guch fürftlich gu bebienen!

Inzwischen brachte auch ber in bas Efbüffet eingebrungene Sausen von dort Borräthe aller Art, hohe Schülfeln mit Butterbroten, Schinken und Rauchfleisch, oftfriesisches Nadelholz, eingemachten und geräucherten Lache. Einige der Trunkenften hatten sich über die auf der Tasel stehenden Wildschweinstöpse hergemacht und versuchten dieselben mit ihren Säbeln zu tranchten, bis sie in irgendeinem gutmilifigen Grün- oder Schwarzerocke einen Sachverständigen sanden, der geschickter als sie selbst waren. Graf Schlottheim setze sich als Präsibent an die vorderste Tassel und commandirte, mit seinem Degen auf den Tisch schlagend: "Rechte ein!" Die größere Anzahl alter und junger Herren, die mit dem Rücken am Tische saken, solgte dem Commando; einige, welche nicht wollten, wurden mit den Beinen über die Bant gehoben und mußten gezwungen zu Tisch siehen. Als sünf die Sechs Tasseln, die nächsten dem Tanzason, dicht besetzt waren, suchten auch die, welche bisher teinen Platz genommen, sondern auf- und abgegangen waren, Platz genommen, sole Studiosen bemisten sich, eine der in den Sead vertreten Damen "Zusassen" und sie en sehen solen vollens, oft mit dem Bater zur Seite, öster mit einer Freundin zu Tisch zu führen.

Es blieb aber schließlich selbst ben Solibesten und Rüchterusten nichts übrig, als sich an die Tafel gu sehen, benn auf den Wunfich irgendeines der Bordmargen hatte der Prorector den Tanzsalon durch eine dreisage Reihe von nüchternen Offizieren der afademischen Garbe absperren lassen. Es war Befehl gegeben, niemand, wer es auch sei, aus dem Banketsalon in den Tanzsalon treten zu lassen.

Unfern Freunden, bem Baftor Heinrich Schulg und Brüberchen, mar es mit Sulfe Grant's, ber als Fahnenträger Offizierrang hatte, gelungen, noch eben vor Thorschluß in den Tanzfalon zu flüchten.

Im Banketsaal wurden inzwischen die Kronleuchter angezündet, die Studenten, welche Wein- und Küchenbülffet erobert hatten, zwangen, den Sübel in der Hand, die goldbetreften Diener und eine Menge in Uniform gestedter Stiefelpuber und Auswärter, auszutragen, was zu haben war, während andererseits die Köche zu retten und zu versteden suchten, was zu retten war, und der alte Schröber die ordinärsten Weine massen, und der alte Schröber die ordinärsten Weine massen, auf die Tafeln schildte.

Bahrend man so larmend und laut soupirte, hatten der Prorector und die Universitätsräthe unter Zuziehung einiger Senatsmitglieder Raths gepstogen, sie 
gingen in Gesolge der Pedelle in den Saal und 
suchten dort namentlich die Ingend durch Ermahnung 
ubewegen, das Efizelt zu verlassen. Se wurde vielen 
tauben Ohren gepredigt, nur diesenigen, welche Stipenbien und Freitische bezogen, zeigten sich gehorsam. Erst 
als man zu den weitern Mitteln griff und die Willigen 
durch das Weinbuffet und die Privatwohnung des 
Stallmeisters Aherer entließ, indem man ihnen erlaubte, 
daß jeder zwei oder drei Flaschen Wein mit nach haufe 
nahm, begann der Speiselaal sich mehr und mehr zu 
leeren. Auch die Vastoven nahmen zum großen Tecil

nigt und von neuem gebedt werben, und wenn auch manche bestaate und seltene Speise verschwunden war, so war boch noch so viel übrig, um die Tanzsusstigen, welche sich wieder nach dem Ansange des Tanzes stanges sich nach haufe, um zur Russe zu kommen, nur Hermann Baumgarten blieb zum Schutze der Damen, die bis zum Worgen tanzten.

Der britte und setze Kesttag war Rebeacten gewidmet; es seinlich bei den Betsetligten setslich bei den Betsetligten setslich den beschwertich sallenden Festzüge nicht. Die Folgen einer viertägigen, beziehungsweise nächtlichen Freudigkeit gaben sich schon in allen Kreisen kund; umsere ältern Freunde verschmähten, die Reden in der Ausa zu hören, um die Züge anzuschen; bei dem gemeinsamen Wittagsessen, daß ihm das Tragen des Sternenbanners heute außerordentlich schwer geworden sei. Aber die Jugend freute sich doch auf den Abend, wo von neuem der Tanzlust Genüge gethan werden sollte.

In der Boranssicht, daß die Einsabungen jum Banfet des Königs nur wenige Frauen und Töchter aus dem Bürgerstande treffen würden, wesche seit Wochen thätig gewesen waren, für den Schmud der Stadt an diesen Festagen zu arbeiten, hatte ein Comité sängerer Leute, ju bem ber Canbibat ber Abvocatur, Bruno Baumann, gehörte, einen Subscriptioneball peranftaltet. ber in benfelben Räumen wie ber Ronigsball ftattfinden follte. Die Unternehmer batten mit ben größten Schwierigfeiten ju fampfen, mit ber atabemifchen Bureaufratie, welche ihre paar Geffel und andere Untenfilien nicht bem profanen Bublifum überlaffen wollte, mit ber Boligei, welche eine Menge unnüter Braventivmagregeln gu treffen fich verpflichtet glaubte, mit bem Stallmeifter Aperer, welcher bie .. Boutite" von feiner offenen Reitbahn fo fruh wie möglich entfernt und ben Tangfalon in ben Binterreitfaal verwandelt gu feben munichte. Ale alle biefe Dinge übermunden maren. hatte ber Magiftratebirector Ebel bie Berablaffung, fich und noch ein Dagiftratemitglied an bie Spite bes Comité ftellen ju laffen und ber Sache ben Charafter einer von ber Stadt gegebenen Feftlichkeit ju vinbiciren.

Die jungen Unternehmer überfahen die Tragweite einer solchen Aenberung, sie sollten aber schon nach wenigen Stunden die Bebeutung sühlen. Der Subscriptionsball sollte um acht Uhr seinen Ansang nehmen. Da zu dem gestrigen Königsballe eine einsache Pastorentochter gar nicht, noch weniger eine sonstige, "Randviole" eine Einsadung bekommen hatte, so war der

Budrang zur Subscription noch am Tage des Balles felbst ungemein groß.

Beronica, Mutter wie Tochter, und Heloise von Kinkenstein, die sich auf dem gestrigen Balle trot des stürmischen Intermezzos sehr wohl befunden — es war das ja doch einmal etwas ganz anderes als die Bülle im Redoutensale der kaiserlichen Burg —, freuten sich et anzlustigen jungen Leute hatten sich um die drei Damen schon gestritten, und nur Beronica, die Mutter, hatte bewirken können, daß es unter den Bettern nicht zu einem histigen Kampse gesommen war.

Nachbem ber Zug jur Ausa beenbet, Grant bort bas Sternenbanner jum ewigen Andenken neben den übrigen Bannern übergeben hatte, nahm man in Bettmann's Garten ein Frühstlick ein und rüftete zu einer Spazierfahrt. Ein sogenanntes Besper, wie es der Kronenwirth nannte, ein zweites Lynsch, wie die Amerikaner sagten, hatte dieser einpacken lassen, in seinen eigenen Staatswagen, welcher die Altern Freunde einnahm; den Klaschenkeller führte die Jugend in zwei offenen Korbwagen bei sich. Man suf den Hohenhagen. Inmitten des Groner Holzes siegen die Insasten Des ersten Bagens aus, hermann Baumgarten zeigte den Onkeln Kastor und Waschinenbauer die Stätte, wo er vor vierundzwanzig Jahren die Tonne

Goldes gesunden. Die Chausse war zwar erhöht und macadamisirt, sie sag aber noch auf derselben Stelle, und da hernann auf Befragen erklärte, die Goldeichen befänden sich kaum eine Viertel Stunde weiter im Holze und er getraue sich, dieselben noch aufzusinden, ließ die Gesellschaft die Wagen auf der Chausse halten und man trat die Fuswanderung zu den Goldeichen ian. Jeder der Studenten hatte eine Flasche Wein unter dem Arme, die Damen trugen die Gläser, die Goldeichen wurden gefunden und auf das Glück des Goldonkles getrunten.

Als bann bie Bafalispite bes Hohenhagen erreicht war, da, wo vor fünsundvierzig Jahren heinrich am Hochzeitstage seiner Anna Dummeier nach Rordwesten sehnstüdig hinübergeschaut, sand man zwar einige Beränderungen. Gauß hatte seiner Triangulirvermessungen bier eine Phyramibe errichten lassen, die in weiter Ferne ihre Genossen sand.

Sonst war bie Gegend die alte, ber Ratur merkt man in einem Menschenditer, wenn Menschenhände selbst nicht thätig find, keine Beründerungen an. Den jüngern Leuten, welche ben Ort, wo ihr Großvater Ostar Baumgarten gelebt hatte, noch nicht kamnten, wurde das Hols hinter Mohlenfelde gezeigt, in welchem das gemüthliche Jagbichloß sich im Grünen verbarg. Man

lagerte in einem gegen ben Oftwind geschützten Basaltssteinbruche und nahm ein vergnügtes zweites Frühsftück ein.

Die Herabfahrt nach Göttingen ging schnell von statten. Die Damen mußten noch Toilette machen, bie jungen Leute wollten noch ein Glas tasseler Märzen auf der Finkt trinken und sich dann gleichfalls in Balltotilette "werfen".

Der Beginn bes Balles mar auf acht Uhr beftimmt. um gehn Uhr follte foupirt werben, allein eine Menge tangluftiger Damen hatte fich ichon eine halbe Stunde por biefer Beit eingefunden, um einen paffenden Blat ju finben, ober weil man es mit ben Freundinnen verabrebet hatte. Auch bie jungen Berren, bie bamals noch nicht fo tangfaul maren wie heute, maren Schlag acht Uhr fammtlich am Blate. Dan hatte zwar nicht, wie am geftrigen Tage, zwei Mufikorps, fonbern nur ben Stadtmufifus, verftartt burch einige Biolinen und Clarinetten bes munbener Jagercorps, bagegen aber hatte man bie gange große Reitbahn als einen Tangfalon, und mer biefen burchwalzte, ber hatte etwas Tüchtiges geleiftet. Nun ichlug es acht Uhr, ichlug acht ein Biertel, ein Salb, bas Tangcomite mar vollftanbig perfammelt, bis auf ben einen, ben Chef ber Stadt, ben Burbentrager bes Subscriptionsballes.

Annun

Enblich gegen drei Biertel dit Uhr erschien er in der vollen Würbe seines Amtes, aber ohne seine Damen, die noch eine halbe Stunde auf sich warten ließen. Das galt für vornehm.

Wie lang ben jungen tanzluftigen Leuten die Stunde von acht bis neun wurde, ift unmöglich zu hefchreiben. Die tanzluftigen Damen versuchten auf alle mögliche Beise das Tanzcomité zu veranlassen, den Tanz beginnen zu lassen, und die "Aufforderung zum Tanz" von Weber, die man zu Bertreibung der Zeit aufspielen ließ, bämpfte das Feuer nicht, sondern verstärtte es.

"Dreihundert obet vierhundert Mann können doch unmöglich darauf warten", hieß es, "bis es der Magistratsbirectorin und ihren beiben Fräulein Töchtern gefällt, mit ihrer Tollette fertig zu werden?"

Auch außerbem versprach es langweilig, steif zu werben. Die beiben Geschlechter saßen ober standen bis auf wenige Ausnahmen getrennt; die Damen auf den etwas erhöhten Tribinen hatten schon vornherein angesangen, sich nach Ständen zu sondern. Den Plat unter dem Orchester hatten die Magistratsbamen eine genommen, daneben hatten sich die Frauen der königslichen Beamten, die sich höher blinkten, besonders gruppirt, eine dritte Gruppe bildeten die Frauen und Tochter der Kansseue, Margte und Abvocaten, dann samen

bie Paftorentöchter und sonstige Landviolen, der eigentliche Bürgerstand hatte sich ganz auf die sübliche Seite zurückgezogen, dem Orchester gegenüber, um sich dort wieder nach Reichthum oder sonstigen Familien- und andern Beziehungen in Gruppen zu sondern.

Durch die Fürsorge ber göttinger Freunde und Baumann's hatte die uns befreundete wiener Familie nebst Seloise von Findenstein im Areise einiger göttinger Brofessorintenen, die fich wiederum von den übrigen sonderten, nage dem Eingange in den Banketsaal einen guten Plat gefunden.

Die Herren ftanben in der Mitte des Saales, viele jüngere Bürger, Angestellte, die gestern keine Berüdsigtigung gesunden, vielleicht zweihundert Studenten, die mehr oder weniger eine Herzenssslamme unter den Tänzerinnen hatten; man unterhielt sich von einer Menge tragitomischer Seenen vom gestrigen Königsballe. Was hatte die Tochter des Ministers des Innern, die schöne Augusta, sich gestern sagen lassen müssen? Wo hatte Gras von Schlottheim sich am Morgen gesunden? Was war aus den sunfigig Flaschen Weingeworden, die eine lustige Compagnie ergaumert und geworden, die eine lustige Compagnie ergaumert unm solche vorläusig zu sichern, hinter der Mauer, an einem Orte, wo Feuerseitiern oder sonstig zuse die bewahrt verben, verborgen hatte, um noch mehr zu

acquiriren? Beber hatte irgendein Abenteuer gehabt, auch an Liebesabenteuern, Befanntichaftmachen, Beftellungen auf die nachften Tage hatte es nicht gefehlt.

Enblich gab ber Magiftratebirector bas Beichen aum Beginn bes Tanges, bie "Fauftpolongife" raufchte von bem Orchefter herab, und, die Frau bes Stabtfunditus gur Geite, eröffnete er mit feierlich langfamem Sahnentritt bie Bolonaife. Gin Theil ber ichmerfälligen alten Belt, Bureaufraten und Burbentrager folgten ihm, alle mit haflichen aufgeputten Damen am Urme, bie ihre Toiletten, welche feit einem halben Jahre Begenftand ihrer Bedanten und Gefprache gemefen maren. nun wenigstens einmal im gangen Saale produciren mollten.

Bruno Baumann folog fich, die foone Seloife von Fintenftein am Arme, gleichfam als Repräfentant ber jungen Welt, ber eine golbene Bufunft noch lächelt. ber Welt bes Werbenben, bem fteif poranschreitenben Bopfe an. Er hatte auf bem Wege nach bem Sobenhagen mit feiner Tangerin icon alle Touren, die man tangen molle, überlegt, benn er mar bon ben Unternehmern als Bortanger beftimmt gemefen. Run hatte ber Magiftratebirector biefe Rolle übernommen und biefem ichien bie Polonaife in einem Umichreiten bes Saales zu befteben. Es mar eine lange Colonne, bie 17

bem Burbentrager folgte. Als er wieber an feinem Blate angefommen mar und im Begriff ftanb, bie Frau bes Synbifus mit einem feierlichen Diener gu ihrem Blate au führen, ftanb Baumann am entgegengefesten Enbe bes Saals, er tannte ben Dufitbirigenten gut und biefer Baumann's Art, bie Bolongife zu tangen. Bruno mintte mit bem Tafchentuche. Die Mufit begann in ein fcnelleres Tempo gu fallen, und nun fiel er mit feiner Tangerin von bem Buge ab, bem er bisher gefolgt mar, und burcheilte. mit ichnellerm Tritt bie Tangerin um fich herumbrebend, bie umgefehrte Richtung, um ber alten Welt Beit gu laffen, fich abauthun und ihre Blate au finben. Nachmanner folgten und balb hatte fich in bem ichonen Saal ein buntes Gemirr, wie es bie Bolonaife erheifcht. und mie bie göttinger Jugend es burch Solgte's, bes Tanglehrers, Unterricht allgemein tannte, verbreitet. jest bilbeten alle Tanger eine große nicht enben wollenbe Schlange, die fich felbft in ben Schweif big, bann fielen bie Berren gur Linken, bie Damen gur Rechten ab, um fich am anbern Enbe bes Saals gu fangen, bilbeten einen großen Rreis, liefen Sturm und burchbraden bie Begenfeite. Man widelte fich jum Rnauel auf und widelte fich ab, bilbete brei große Windmublenflügel, in beren Binteln gewalzt murbe, legte ein

Ecoffaisentour ein, die jebes Tangpaar mit den übrigen in Berbindung brachte, und vergnügte fich febr.

Der Magistratsbirector hatte das Beitertanzen verhindern wollen, er fühlte sich in seiner Amtswürde verletzt und hat Bruno Baumann diesen bösen Streich, wie er ihn nannte, nie dergessen. Aber das Sis des conventionellen Tanzes war gebrochen, der steife Ton war dahin, die Jugend hatte den Sieg davongetragen, von jetzt bis zum andern Morgen herrschte nur Lust und Frohsinn.

"Ach welch ein schöner Ball", seufzien die schönen Göttingerinnen noch einige Jahre später, "und was wäre baraus geworben, wenn der Dr. Baumann nicht die langweilige Ebel'sche Polonaise in eine lustige umgewandelt hätte!"

Aber auch Freubentage haben ihr Ende; als die Tage des Jubels vorüber waren, tamen die Tage der Trennung und des Möschiedes. Aus allen Thoren subren die gepactten Reisewagen. Die Kränze an den Häusern und über den Straßen wurden well. Auch unsere Freunde trennten sich. Henning mit seinen beiden Söhnen begleitete die beiden Schulz, die er erst jetzt kennen gesernt hatte, die Hannover, um nach Norwegen weiter zu reisen. Georg Baumgarten, sein Sohn hermann und Grant geleiteten die Wiener in ihre

Heimat, ben Weg über München nehmend, um auf ber Rüctreise Brag und Dresben genießen zu können. In Göttingen wurde es fiill, fehr fill, besto an-

genehmer für Bruno Baumann, ber Tag und Nacht an feinen Relationen arbeitete.

## Sechstes Rapitel.

## Bruno Baumann und das Patent vom 1. November.

October mar gefommen, bas neue Semefter hatte angefangen, in ber "Raferne" an ber Obern Marich. fo nannte bas Junge Göttingen bas von Baumann bewohnte Saus, entwidelte fich reges leben; bie vier Studenten Grant, hermann Baumgarten, ber Amerifaner, ber jungere Theodor Bellung und ber jungfte Sohn bes Maschinenbauers Friedrich Schulg, Ostar, bie hier unter Bruno's Oberaufficht ihre Stubien betrieben, gehörten gwar feinem Corps an, aber Ramele waren fie fammtlich nicht. Ihre Studien maren freilich verschieben, aber fie liebten fich wie Brüber, fie alle ichwarmten für Freiheit, bie Ameritaner auch für ihr Baterland, ber Sachje und Sannoveraner fur ein einiges Deutschland; fie alle ichatten und verehrten ihren Führer und Lehrer Bruno. Diefer ließ fich mit ben jungen, oft eigenfinnigen Befellen auch teine

Dube verbriegen. Wollten bie jungen Leute in bas Theater - und Director Lowe hatte eine ziemlich gute Truppe pereiniat, bie nicht nur Opern gang paffabel aufführte, fonbern bie fich auch von Philipp Otto von Münchhaufen bas Reuefte von Laube, Buttom und Salm einstudiren ließ -, fo fifthrte er fie babin, einmal wöchentlich ging man abende in bie allgemeine Rneibe ober au einem Theeabend bes Jungen Gottingen, einen Abend murbe in Baumann's Stube gemeinichaftlich ein Chaffpeare'iches Stud in beuticher Ueberfegung mit bertheilten Rollen gelefen, ben Dommerstag Abend fonnte jeber beginnen mas er wollte. Freitag mar philosophifches Rrangchen auf Baumann's Stube. au bem auch die größere Angahl ber jungen Leute tam, bie wir gur Feier von Goethe's Geburtstag bei Carriere versammelt fanden. Sonnabend mar Gafttag in ber "Raferne". Der geräumige Gartenfalon, fonft ale Rechtboben und zu Turnübungen benutt, murbe geräumt, Tifche murben aneinanbergerlicht, ein Gimer mit taffeler Bier ftand auf bem Tifche und bor jedem Gite ein Schoppen. Der gemeinfame Diener ber beiben Ameritaner, bem biefe, um bie Bebelle ju neden, ben Damen Bubel gegeben hatten, ein Schwarzer, fullte bie Glafer und ftopfte bie Pfeifen. Es murbe gefungen, politifirt, fritifirt und, wie fich bon felbft berfteht, getrunten.

Jeber, der durch einen Freund eingeführt wurde, war willsommen, jede Bekanntschaft, welche die jungen Leute in ihrem Colleg ober auf dem Literarischen Museum machten, wurde eingelaben. Es war oft so boll, daß der Plat nicht ausreichte und Pubel am obern Ende der Tasel, ein Stieselwachs am untern Ende das Füllen der Schoppen beforgen mußten.

Diese Gastabenbe gingen für Rechnung ber reichen Amerikaner, die in der That ihre Wechsel nicht zu verbrauchen verstanden. Sonntag war wieder Feierabend, man vereinigte sich aber doch in der Regel zu Partien, man ging gemeinsam auf den Rohns, um dem "Ruhschwof" zuzusehen, und wenn hübsche Frauenzimmer da waren, auch wol selbst zu tanzen, oder man verabredete bei schlechtem Wetter eine Boule auf dem Museum und pielete dam gegen Verbot auch wol bis über zehn Uhr Billard.

Die jungen Leute blieben sich Ende October selbst überlassen, ohne ihre Freiheit zu misbrauchen. Bruno hatte seine Relationen abgeliefert und war nach Celle zum Oberappellationsgericht gesaben, um dort auch sein münbliches Examen zu machen.

Bruno kehrte nach bestandenem Szamen bei dem Onkel Maschinenbauer in Linden ein, um dem Justizminister seine Auswartung zu machen und den Wunsch auszusprechen, in Göttingen als Abvocat ben Bohnsit angewiesen zu bekommen.

Nach dreimaligem vergehsichen Versuche, bei Excellenz vorgelassen zu werden, gelang dies unsern jungen Freunde am 1. November. Excellenz von Stralenheim mußte mit dem linken Fuße zuerst aus dem Bette gestiegen sein, oder Ernst August mußte ihm meiner Fistelssimme schon einige Grobheiten gesagt und ihm gezeigt haben, daß er nur Departementsminister, nicht mehr Kath des Königs sei, Excellenz war übel gesaunt.

Er hörte den Candidaten stehend an, dann, als dieser seinen Wunsch dargelegt hatte, erwiderte er barsch; "Es ist hier nicht undekannt geblieben, daß Sie, Her Candidat, sich underusen und undesigt in politische Fragen einmischen; wir haben mit Staunen gehört, daß Sie als Gazettist für fremde Zeitungen correspondiren, sich nicht entblöben, das Thun und Lassen meines allergnädigsten Herrn und Königs Ernst August und seiner Räthe zu tritisiren.

"Es fei Ihnen folches Thun hiermit allen Ernftes verwiesen. Bebenken Sie, junger Mann, daß es auf das Wissen nicht allein ankommt und ein bestandenes Examen noch tein Recht gibt zu einer Anstellung. She Sie nicht gezeigt haben, daß Sie vor allem Gehorsam gelernt, ehe wir nicht bie Ueberzeugung hegen burfen, baß Sie bie Anordnungen Sr. Majeftat und seiner Räthe treu beachten und ihnen gehorfamen, eher werbe ich mich schwer entschließen können, Sie unter bie Zahl ber Abvocaten aufzunehmen."

Excellenz machte eine Kleine Berbeugung zum Zeichen, baß Bruno entlassen sei; bieser war ansangs verblüfft, dann aber, als der Minister ihm schon den Rücken zusehrte, kam sein alter Jähzorn über ihn: "Excellenz", sprach er mit tröftiger, für eine Andienz überlauter Stimme, "Excellenz dürfen nicht vergessen, überlauter Stimme, "Excellenz dürfen nicht vergessen, das ich nach bestandenem ersten Examen in der Justizkanzlei zu Göttingen einen Sid auf das Staatsgrundgestz geleistet habe und daß ich meine Side nicht so leicht zu brechen pflege, als dies andere Leute vielleicht schon gethan haben, oder noch thum werden."

Excellenz hatte fich wieber zu Bruno gewandt, fah ihn brobend an und griff nach einer filbernen Schelle auf bem Tifche.

Bruno machte einen kargen, trohigen Diener und entfernte fich, innerlich zufrieden, daß er Mannesmuth wenn sauch nicht vor Königsthronen, doch vor einer Excellenz gezeigt hatte, die Ernst Mannesmuth zeigte.

Er hatte bei feiner Rebe bie rechte Sand fo gur

Faust geballt, bağ ihm, wie er jest erst sah, ber neus erkauste weiße Glacehanbichuh ganzlich geplatt war.

Bruno eilte von der Wohnung Stralenheim's am Brande zu der nahen Wohnung Detmold's an der Duvenstraße, dem er das Begegniß erzählte.

"Junger Freund", erwiderte dieser, "wie kann Sie das wundernehmen? Wissen Sie nicht, daß jeder Hannoberaner, der sich immatricusiren läßt und dadurch ju erkennen gibt, daß er dem Ungeheuer Staat seine Dienste leihen will, der Staatscontrole unterliegt? Bom Augenblid der Immatriculation an werden Sie überwacht, es werden Personalacten über Sie angelegt. Glauben Sie nicht, daß Ihre beiden Freunde, der Bolizeiches von Beausten und der Magistratsdirector Ebel in diese Acten schon schöne Sittenzeugnisse und Berichte niedergelegt haben?

"Neberhaupt möchte ich Ihnen rathen, ben Gebanken, sich in Göttingen niederzulassen, aufzugeben, tommen Sie hierher nach hannover; die Stadt wird unter bem Königthum wachsen und sich ausbehnen, handel und Industrie werden sie beleben, Eisenbahnverbindungen werden nicht ausbleiben, am Schwindel wird es nicht sehlen, der wieder ben Abvocaten Arbeit gibt. Ihr Intel allein kann Ihnen so viel Beschäftigung geben, daß Sie davon leben können. Glauben Sie mir, auf

bie Länge ber Zeit werben Sie es mit bem Professorapof und Hofratischodmuth nicht aushalten, und bas Treiben ber Studentenwelt wird Ihnen nicht weniger zuwiber werben. Ober gehen Sie nach Harburg, bas ist bie einzige Stadt, die neben Hannover eine Zufunft hat."

Das war ein guter Rath, und wenn Baumann benfelben befolgt, daneben Excellenz Stralenheim bemüthigft angefleht hätte, sein ungeschietes Betragen ihm zu verzeihen und ihn in ber Residenz anzustellen, wer weiß? Die Excellenz hatte ein gutes Herz, sagte mar, sie würde es gethan haben, und Baumann würde für die nächsten vier Jahre seines Lebens mindestens eine umsangreichere Thätigkeit gesunden haben, als Schriftstellerei und Zeitungscorrespondenzen ihm boten.

Aber die Stadt Hannover missiel Bruno, und wer sich an den Zustand vor 1837 zurüderinnert, als Burgund Leinstraße noch der Centraspuntt Hannovers waren, als da, wo sich jett die Ernst-Auguststadt ausgedaut hat, Kartossein, Kohl und Rüben gebaut wurden, an der Stelle des Theaters noch ein hoher Wall mit einer Windmühle darauf und ein übetsuftender Stadtgraben sich befand, der wird Bruno das kaum verdenken.

Das mäßig gute Theater, bas Conditoreileben bei Spohn und fur Auserwählte bie geistig belebtere Eris

fteng in ber Rutiche, fpater in Lemforbe, bem Berfammlungeorte ber Runftler uub Schöngeister, behagte Bruno nicht.

Ein großer grauer Rater hatte fich inbef auf Detmold's Schulter gesett und umschmeichelte ihn, mahrend er einen andern schwarzen Kater auf bem Schose sigen hatte und ihn streichelte.

"Kann es schönere, geschmeibigere, lieblichere Formen geben als bie eines solchen Katers, bie eines siebzehnjährigen schönen Mäbchens etwa ausgenommen?" fragte ber Buckelige.

Bruno ftarrte auf ein altes Delgemalbe an ber Band, bachte aber an Excellenz Stralenheim und wurde burch bie Frage inne, baß es Zeit fei, sich zu empfehlen.

"Apropos", sagte Detmold, "wenn Sie noch ein Bierteftfünden Zeit übrighaben, bleiben Sie. Es wird heute das große längsterwartete Ereigniß erfolsgen; das Batent, welches das Staatsgrundsgefet aufhebt, ift in der Druckerei und wird abends in der Hannoverschen Zeitung und der Gesehstmung publicitet, in spätestens einer halben Stunde erhalte ich einige Abzüge davon. Wir wollen und in die Arbeit theilen, ich sübernehme für heute die «Angsburger» und den «Courier», Sie können an die «Börsen-Salle» und die Könner berichten. Deben Sie bie crassetien Säte

heraus und wiberlegen Sie solche so turz und schlagend wie möglich. Worgen wollen wir tauschen, bis dahin können Sie Ihre Gedanken sammeln und sich im «Deutschen Courier» minbestens aussuhrlicher aussprechen."

"Ich warte natürlich", fagte Bruno und ftieß einen berben Fluch aus.

In diesem Augenblicke erschien ein Buchbruckerlehrling und überreichte Detmold eine verschlossene Mappe. Als berselbe sich entsernt hatte, schloß jener die Mappe mit einem eigenen Schlüssel auf und zog sechs Kahnen des Gesehblattes heraus, von denen er eine sofort couvertirte an die Abresse eines obscuren Mannes, der aber Magistratsbiener in Osnabrüd war und das Empfangene sofort an Stilve ablieferte. Brunn mußte bie Abresse mehrmals schreiben, denn daß seit Ernst August's Antunst das Vriesgeheimnis zu existiren aufgehört habe, glaubte man wenigstens allgemein.

Bruno burchflog bas Patent und begleitete einzelne Sate mit Schimpfreben.

"Das hilft zu nichts", fagte ber Kleine, "gehen Sie nach Haufe und seien Sie sleifig, daß die Abendpost Ihre Artikel mitnehmen kann. Abends kommen Sie mit Ihrem Onkel nach Wessel's Schenke, Rumann und andere Leute kommen auch, da wollen wir etwas öffentliche Meinung machen. Ich werde Sie Rumann vorstellen."

Unfer junger Freund eilte zu bem Onkel, ber außerhalb der Stadt wohnte und ber nach bürgerlicher Manier zu iberfelben Zeit wie seine Arbeiter das Mittagsessen einnahm, um zwölf, und ihn nun wegen seines Zuspätkommens auszankte, sich aber sofort befänstigte, als Baumann ihm die Neuigkeit des Patents mittheilte.

Friedrich Schulz war noch zorniger, als Baumann es gewesen. "Da soll ja bieses — — ", sogte er, "das man zu meiner Zeit in London kaum werth achtete, es mit faulen Orangen zu werfen, ein Areuzdonnerwetter holen. Das wagt er, uns Handonnerauern zu zu bieten? Weint er, wie 1810 von bestochenen Coroners bei der Leiche seines Kammerdieners, auch von der Weltgeschilchte in Beziehung auf uns ein Verdict zu bekommen solo de so? Da wird er verdammt irregehen! Er soll hier erleben, was ein unabhängiger und selbständiger Bürgerstand vermag!"

Der Ontel erzählte nun die dem Neffen ganzlich unbekannte Mordgeschichte vom 31. Mai 1810 nach den Traditionen, welche die Bekannten von Sellis in Umsauf gesetzt hatten und die das Bolk wenigstens glaubte. Baumann hatte über das wichtigere vaterländische Ereigniß seinen persönlichen Kummer vergessen, er schrieb aber mit der Galle, die in sein Blut eingetreten war, zwei der bissigsten Artikel, die wol überhaupt gegen das Batent vom 1. November geschrieben sind, die er jedoch, als er sie später gedruckt zu Gesicht bekam, durch Sechsstensur der Rechationen und dann durch den Nothstisst des Censors arg verstümmelt sand.

Am Abend waren im Speifefaale von Weffel's Schenke viele angesehene reichere Burger und manche Staatsbiener, die aber heute aufgehört hatten es zu sein und königliche Diener geworben waren, um ein Beefsteat zu effen. Man traf sich anscheinend zufälling erging sich natürlich über bas soeben durch die Zeitung publicirte Patent und zwar in freiester Weise, nur das man ben Namen Ernst August nicht aussprach, sondern den Namen Schele substitutiete.

Die auffallenbste, am stärksten martirte Berfönlichteit ber Gesellschaft war Rumann, Stadtbirector, auch bisher Präsident der Zweiten Kammer. Er war groß, starf gegliedert, ein Kuges, Gehorsam heishenbes Auge blidte aus seinem männlichen Untilis. Troß mancher perfönlichen Schwächen, die er mit andern Größen theilte, mit Fürst harbenberg weiland, mit seinem Freunde Detmold, ja mit dem neuen "Rex mulierosus" selbst, war

er bei der Bürgerschaft äußerst beliebt, da er die Rechte der Stadt gegen landbrosteiliche und ministerielle Bureaukraten die dahin glänzend zu vertheibigen gewußt hatte und das Ohr des Vicefonigs von Cambridge befak. Unter einem anscheinend kalten und ruhigen Aeußen tobte eine heftige, fast dämonische Natur; er war Andhänger der Principien von 1789 und Mirabeau sein hönger der Principien von 1789 und Mirabeau sein Krbeitszimmer und er liebte es, einen ganz keinen Napoleon zwischen die Beine der Statuette zu stellen, "um dem Menschasskähler seinen Platz anzuweisen".

Rumann hatte gehofft, bei Ernst August benselben Einstus zu gewinnen, ben er auf ben Bicekönig ausgesibt, nun war er aber ber Bertagung der Stände (im Juli) ohne vorherigen, im Staatsgrundgeses vorgeschriebenen "Regierungsantritt burch Patent, mit dem königlichen Worte, die Berfassung aufrecht zu erhalten" dupirt, und man wälzte die Schuld, welche die ganze Zweite Kammer traf, auf deren Prässidenten. Er hatte seinen Better, den weisand welställischen Staatsraath Leift, der als Begutachter der Richtigkeit des Staatsgrundgesehes von Ernst August nach Jannover berusen worden, an seinen Tisch genommen, um indirect auf den neuen König wirten zu können; seine Hospannig war getäuscht. Er haßte Schele und den Feldzeugmeister

von der Deden, weil er seit 1814 wußte, daß beide nur darauf ausgingen, das Land für den Adel auszubeuten; jeht empörte ihn der Siegesjubel dieser Junter, es sochte in seinem Innern, er brannte vor Begierde, dem Könige zu zeigen, daß er Macht habe.

Der von Detmold ihm vorgestellte Neffe des angeseichenen Maschinenbauers wurde von ihm mit liebenswürdiger Zuvorsommenheit und weltmännischer Tournure eingesaden, an seiner Seite Platz zu nehmen. In kurzer Zeit hatte Rumann unsern jungen Freund und umgewendet, durchforscht, was an ihm war, was er wußte und konnte, und im Geiste schon den Platz angewiesen, den er in dem beginnenden Kampfe ausgussielen, den er in dem beginnenden Kampfe ausgussielen habe.

Er ließ sich von Bruno ausstührlich die Scene des Morgens bei Excellenz Stralenheim erzählen: "Da sehn Sie die dureaufratische Weisheit; das ist der Mann, der uns vor zwei Jahren durch seine Zähigsteit das Mlodisscationssgesch verdarb, der unserm Lande die ungeheuere Lächerlichkeit ausgebürdet hat, daß wir jedes einzelne Zweigutegroschenstühlt justissierten, der sich jeht vor Schele, den er nicht liebt, beugt, und sich zum Departementsminister erniedrigen läßt, um im Ante zu bleiben. Lassen Sie sich dadurch nicht irremachen, dienen Sie wie bisher der gerechten Sache. Ich pabe

18

Artifel von Ihnen gelefen, die meinen vollen Beifall haben. Folgen Gie Detmold, Gie haben an ihm einen guten Lehrmeifter, einen vortrefflichen Rathgeber und einen guten Freund."

Baumann folgte bem Rathe.

Als unser junger Freund nach einigen Tagen wieder nach Göttingen zurücgefehrt war, sand er dort große Aufregung, aber noch größere Unschlässsiglisseit. Es hanbelte sich um die Frage: Werben die Corporationen etwas thun? Wird die Universität als solche zum activen oder passiven Widerstande schreiten? Was wird die Justizkanzlei thun? Was der Wagistrat?

Daß letzterer nichts that, fonnte als feststehend angenommen werden, denn Ebel und die größere Anzahl öfirgerlicher Senatoren waren unbedingt mit allem zufrieden, was von oben versägt wurde, und wenn der Syndifus auch mit der Justizfanzleipartei liedäugelte, 10 war er doch ein zu schwacher Mann, um sich an die Spige der Opposition im Bürgervorstehercolleg zu stellen.

In der Zustizkanzlei war die Mehrheit der Ansicht, das Thun Ernst August's sei Unrecht und Gewalt, das Staatsgrundgeset bestehe nach wie vor zu Recht, und jeder, der darauf eiblich verpflichtet, sei nach wie vor an seinen Eid gebunden. Nur der Berfasser des

"Sannoberifden Abelslegifon", von dem Anefebed, Juftigrath von Sinuber und Affeffor Bacmeifter erkannten bas Batent als rechtsgultig an.

Bon ber Universität als solcher regte sich nichts. Man ergästie sich, Dahlmann habe bei bem Prorector und gleichzeitigen Regierungscommissarius Bergmann verzeblich auf eine Zusammenberufung bes Senats angetragen; was sollte auch ber Senat, biese Bersammlung von zehn ober est ruheliebenben Greisen?

Dagegen war die Studentenwelt, mit Ausnahme zweiter Corps, in welchen hannoverische Junker das Uebergewicht hatten, sehr aufgeregt. Das zeigte sich namentlich bei einem Publicum, das Gervinus abends im Meister'schen Pandettenstalle las, über den "Fürsten" von Machiavellt. Jede nur irgend auf die von Ernst August eingeschlagene Politik zu deutende Stelle wurde durch Demonstrationen unterbrochen. Und da nicht allein Studenten, sondern Aussträtze, Richter, Professoren, Gebildete aus allen Alassen die Klessen die Heinlachmen, so gewannen die Borlefungen täglich mehr an Bedeutung. Daß unfer Freund Brund dort nicht sehlte, war selbstvertfündlich.

Run hatte bamale bas "Berliner Wochenblatt" bas richtige Wort gefunden, es fagte: "Wenn ber Ronig bie

Berträge verlett, welche das Grundgefet des Landes bilben, und jugleich die ständische Berfammlung, welche Beschwerde führen tonnte, nicht mehr zusammentreten läftt, so ist allerbings der einzelne berechtigt, den Monarchen auf das Unrecht aufmertsam zu machn. Die Berwahrung bessen, dem unrecht geschiebt, gegen Handlungen der überlegenen Gewalt, ist eine Art der Bertheibigung, die nur der Despotismus für ein Berbrechen erklären kann."

Detmold machte Bruno auf diesen Borsat ausmertsam. "Der dort ausgesprochene Gedante", schrieb er, "muß nach allen Seiten hin und in allen möglichen Formen, wenn es sein kann, sogar grob polemistrend, wie vom entgegengeseiten Standpuntte geschrieben, durchzgearbeitet werden, damit in den Hannoveranern und im deutschen Bolte überhaupt der Gedanke rege werde, daß ein Bolf nicht mehr rechtlos ift, daß der einzelne zu solchem Widerlande nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ift. Schreiben Sie scharf und anzüglich, schonen Sie keine Berson."

Der Rath war ein überflüffiger, Bruno's Natur neigte von selbst babin. Er hatte eine älterliche Erziehung bermist; schon als Anabe von acht Sahren war er in die Schule zu Minden geschieft, zu einem Lehrer, der alter Junggeselle war, dann hatte er in Bottingen auf dem Gymnafium ohne Familienumgang gelebt, ohne allen Umgang mit "ebeln Frauen" namentlich.

Gein Bater, noch mehr ber Grofpater Osfar Baumgarten hatten ihm beständig porgepredigt: "Bleibe bei ber Bahrheit, fage ungescheut jedermann bie Bahrheit in bas Beficht", und bas hatte er fich ju Bergen genommen. Er hatte fich aber babei bie ungludliche Danier angewöhnt, ben Leuten bie Bahrheit auf eine unangenehme, fie perfonlich verlegende Urt gu fagen. Mle Stubent hatte er fich mit ben üblichen burichitofen und jum Theil chnifden Rebensarten abgefunden, mas ihm vielerlei Sanbel jugezogen hatte, ale Canbibat hatte fein Lehrherr beständig Roth, Anzuglichkeiten und beleidigende Ausbrude zu mobificiren ober zu ftreichen. Bett, in ber Bolitit, mo er es feltener mit einzelnen Berfonen, als mit Brincipien, ober mit in Bilbung begriffenen Barteien zu thun hatte, ichlug er am liebften mit bem Dreichflegel hinein und murbe von ben Rebactionen icharf übermacht. Die fein jugefpitte, aber icharf und ficher treffende fatirifche Malice feines Freunbee Detmold fehlte ihm.

Baumann ging nun ben Indifferenten, ben nicht warmen, nicht falten, ben Philiftern, bem Stodhofrathsthume, bas fich aus biefem ober jenem Grunde ber Betheiligung an ber Tagespolitif zu entziehen suchte,

gu Leibe. Er hatte fich Borne jum Mufter genommen, ohne ihn zu erreichen.

Wenn Baumann und seine Freunde im Billardsaal bes Museums Zeitungsartikel laut zu kritisiren ansingen, so schlich sich ein Professor nach dem andern davon.

Da eine literarische Thätigkeit, wie er sie übte, nicht verborgen bleiben tonnte, so tam es bald bahin, daß Bruno für den Berfasser aller und jeder Artitel gast, die, aus Göttingen oder aus dem hannoberischen datirt, in irgendeiner Zeitung standen, wenn er auch noch so unschuldig daran war. Das zog ism denn von den Angegriffenen oder denen, die sich getroffen sühlten, heraussorberungen, von den Tückischen heimliche Feindschaft, Berseumdung, Schädigung, von der Polizei Ueberwachung zu. Dagegen ließen ihm Freunde der Sache, die er vertheidigte, Mittheilungen aus allen Landestheilen zugesen und fehlte es ihm keinen Tag an Stoff zu Berichten.

Es war am 19. November, als ein ihm befreunbeter junger Professor ihn im Museum beiseiteries, ihm etwas Geschriebenes in die Hand stedte und sagte: "Das Neueste, sesen das hier den Protest der Sieben, Tahlmann's, Albrecht's, Jakob und Wisselm Grimm's, Endlich 3 Gervinus' und Wisselm Weber's. Der Protest burchschütterte jebe Fiber seines Körpers, er war ihm tein Schriftstud, sondern eine That, wie er sie seit Wochen provocirt hatte, eine That, die sich anreihte dem Anschlage der Thesen Luther's an bie Kirchthuren von Wittenberg. Diese That tonnte nur durch möglicht weite und schnelle Berbreitung an Bedeutsamseit gewinnen.

Reben seinem Arbeitszimmer war die Wohnung seines Lieblingsvetters, des jungen Schulz aus Hannoer, der sich ganz seiner politischen Richtung hingab und den er schon oft gebraucht hatte, nach seiner Angade Correspondenzen zu schreiben, um seine Autorichaft durch andern Stil und andere Art zu maskiren. Der Schlüssel stedte freilich in der Studenthür, die Stude aber war leer, ebenso war es in den Studen seiner übrigen Zöglinge, die eine Treppe höher wohnten. Die Aufwärterin belehrte ihn, daß die jungen Herren unten im Gartensalon sein, um einen "Rappiermope" auszumachen.

"Laft für heute bie Kinbereien", fagte er, "es ift ohnehin ichon zu bunkel dazu. Ich brauche eurer Hulfe. Georg, Ostar und Karl laffen den Gartenfalon erteuchten und heizen und richten zwölf Plate zum Schreiben ein, mit ben nöthigen Schreibmaterialien. Ihr andern geht zu ben nächften Freunden und treibt fie hierher, in einer Biertelftunde .muffen bie Plate befett fein, ich werbe bictiren."

Die Anordnungen wurden auf das bereitwilligfte befolgt und nach turzer Zeit ftand unfer Freund in einem Kreise von zwöls ihm zum größten Theil unbekannten Personlichsteiten.

Rach einer halben Stunde waren zwölf Abschriften bes Protestes vorhanden.

"Die Herren werden ohne weiteres begreifen, um was es sich handelt; die schnelste Verbreitung und minbestens vierundzwanzig Stunden um Geheinhaltung. Ich ersuche Sie, die Procedur noch dreimal zu wiederholen, Schulz wird dietiren. Der Bediente ist schon nach der Fink und augenblicklich wird auch «Stoff» erscheinen.

"Außer diefen zwölf Exemplaren bedarf ich noch zweiundzwanzig, die in einer Stunde geschrieben sein muffen. Dann schreibt jeder für sich selbst ein Exemplar ab, treibt so viel Freunde zusammen, als er sindet, und wiederholt die Procedur bis zur Ermüdung in der Nacht; die Abschriften werden in alle Theite Deutschands geschickt, und wer im Auslande Bekanntischaft hat, sendet sie auch dabin!"

"Bravo!" rief ber Chor, und ale nun auch ber Bebiente mit taffeler Bier eintrat, mußte Bruno erft

mit auf bas Bohl ber Sieben anftoßen, auf fie, welche bie Ehre ber Universität gerettet hatten.

Run sendete Bruno die erhaltenen Abschriften an Detmold, Rumann, seinen Onkel Schulz in Hannover, an sämmtliche Zeitungen, mit denen er in Berbindung stand (und für alle existirte in Hannover ein obscurer Name, weil man dem Postgeseinmisse mistraute), auch soweit die Abschriften reichten, an andere renommirte Zeitungen, die er nur dem Namen nach kannte.

Mle er feine Briefe versiegelt und in den Gartenfalon trat, um die schon fertigen zweiundzwanzig neu geschriebenen Exemplare in Empfang zu nehmen, mußte er erst mit den schreibeifrigen Studenten ein Pereat trinken; wem basselbe galt, ist unschwer zu errathen.

Unfer junger Doctor ging mit seinem Vorrathe zunächst nach dem Literarischen Museum, dann nach dem
Civiscub, schließlich nach der Krone, die Abschriften
überall an Gesinnungsgenossen vertheilend, gegen das
Versprechen, vierundzwanzig Stunden zu schweigen,
jedoch auf die Art, wie er gethan, für schnelste und
weiteste Verbreitung zu sorgen.

So geschah es, ohne Biffen und Billen ber Sieben, während Excellenz Urnswald noch hoffte, vertuschen zu können, daß Hunderte von Abschriften des Protestes burch Deutschland, ja in Europa verbreitet wurden. Grant und Baumgarten hatten sogar noch vor Postschluß bas Actenstüd' an ihre Bäter in Bashington und Pittsburg geschickt.

Die jungere Generation, welche bie Weltummalgung non 1848 erlebt und ben Krieg von 1866, ift gewohnt, auf bie That eines folden Broteftes geringichatenb bingubliden. Ja, ber Glorienschein ift abgeblaft, ein Rabnrich ober Sauptmann, ber bei Roniggrat vermunbet babontam, glaubt fich ein Belb gegen folches "Febervieh", wie es an ber Tafel bes foniglichen Bettere in Berlin Ernft August nannte, bas es auch nach 1848 zu weiter nichts gebracht habe, als zu ber Brofefforen - Rurfürftenschaft in Frankfurt. Allein ein zeitgenöffischer Dichter, Literarhiftorifer und preugifcher Beidichtschreiber murbigte bie That boch gerechter, indem er auf die fittlichen Momente hinwies: .. Gib, Meineid, Treue, Treubruch, Chrlichfeit, Berrath, bas maren feine politifchen Spitfindigfeiten, bas maren fittliche Conflicte, beren Bebeutung jebermann erfannte. Es handelte fich barum', ob unter irgendeiner Berfaffung irgenbeine fonigliche Orbonnang bie ewigen Grundfeften ber Sittlichfeit und Bahrheit mit einem brutalen Quos ego ericuttern tonnte", fagte Robert Brut. Und biefe Wahrheiten, bie man noch heute verachtet, fann auch bas Sahr 1866 und bie folgenden fich gefagt

fein laffen; es ift die alte Speife, woran die Menschheit feit Jahrhunderten taut: Recht ober Gewalt! Wahrheit ober Lüge! Reblichkeit ober Lift.

Der Broteft und Die brutale Gemalt, welche Ernft Muguft, ber erfte Belfe, ber wieber ein Ronigreich Sannover ale felbftanbiges "Mittelreich" beherrichte, ben Sieben anthat, haben Deutschland burch und burch erichüttert und nicht wenig beigetragen ju bem Untergange ber Welfenbinaftie; fie haben in Breuken guerft ben Drang nach ber in ichweren Beiten jugefagten Berfaffung wieber mach gerufen, fie find über bie Donau binübergebrungen, bis in bie bobern Lebenstreife ber lebensluftigen Raiferftabt, fie haben wieber an bie Bufammengeborigfeit ber beutschen Stamme gemahnt, an ben Bebanten, bag bas beutsche Bolt fich gemeinfam folder Manner wie ber Sieben annehmen muffe gegen ben Despotismus eines einzelnen. Die beutiche Biffenichaft bat burch bie murbigften ihrer Reprafentanten ben augenscheinlichen Beweis geliefert, bag fie nicht feil fei wie eine berliner 5-, obwol bas Ernft Auguft an foniglicher Tafel in Berlin in Gegenwart eines ber ausgezeichnetften Reprafentanten ber Wiffenfchaft ju behaupten gewagt hatte, und es mußte in Berlin banach fein, um folches an folder Stelle fagen ju bürfen.

Ohne ben Berfaffungsbruch in Hannover mit allen seinen Folgen, namentlich ber allgemeinen Berachtung bes Bundestags, würde es 1848 nimmer zu einem Borparlament und Parlament in Frankfurt, nicht zu ber Kaiserspie und 1866 nicht zu ber Schlacht von Sadowa gekommen sein.

Ber bie Boefie ber Beltgeschichte in bem Umichwunge nicht erfennt, bag ber Freund und Rathgeber Baumann's, ber fleine, verfrüppelte Abvocat Detmold, jubifcher Abtunft, ber 1840 in Sannover confinirt mar, ber feinen Schritt und Tritt thun burfte, ohne von Bensbarmen begleitet ju fein, ber in feinen Rinbermarchen ben Ronig ale einen Rater barftellte, welcher bie Mauschen jum Frühftud verfpeife, und ben Sannoveraner-Dauschen bie Lehre gab: bag niemand gefreffen mirb, ber fich nicht freffen laffen will - bag biefer Mann Reichsminifter murbe und nach Wieberauflebung bes Bunbestags Bumbestagegefanbter Ernft Auguft's, wie er, angeblich gegen ben Billen bes Dis nifteriums, aber mit Willen bes Ronigs, ben Austritt aus bem Dreitonigebanbnig und ben Befchlug bee. Bunbestage vom 23. August 1850 beforberte, und baburch ben zweiten Schritt that, ben Untergang Sannovere angubahnen - für ben find biefe Beilen nicht gefdrieben. Wer aus einem Roman lieber erfahren

will, ob Wilhelm seine erstgeliebte Luise zur Frau, oder Melitta ihren Gardefapitän zum Manne besommt, oder wie Ottilie dazu gesommen, dem einst gestebten Gatten untreu zu werden, wer das lieder will als einen Einblid gewinnen, wie es geschehen konnte, daß eine Dynastie, die über achthundert Jahre im niedersächsischen Goden gewurzelt, deposseben im niedersächsischen Goden gewurzelt, deposseben im Willionen von der Landsarte verschwand, der lasse wie Millionen von der Landsarte verschwand, der lasse die geschen und Treiben, Freuden und Leiden und Erie und Erke unserer bisherigen Helden, so bedingte eben der Charatter ber Zeit, wie der Charatter bieser Setten, das die Lebensschischsfale derselben zum großen Theile durch die Tagesereignisse bestimmt wurden.

Die Birfung des Siebener-Protestes in Dentichland, ja in Europa, war erstaunlich. Was in hannover geschah, war übrigens nur ein Symptom einer weitschleichenden und Deutschland untergradenden Kranfheit, ein einzelner Fall, wo die Geschichte Execution hielt! Gleiche Ursachen — gleiche Folgen gilt fünftig wie damals. An einem der soszenden Tage ging Baumann, da der Rovembertag so flar und hell war wie ein schöner Januartag, nach Geismar hinaus, um dem Pastor Sander eine Bestellung Detmotb's auszurichten.

Sanber, ber fein eigener Batron mar, hatte fich bis babin ale ber einzigfte unter allen Beiftlichen entichieben ale Begner bee Batente hervorgethan und feine Amtebrüber in einer Schrift auch jur Gibesverweigerung aufaeforbert. Die Sausgenoffen begleiteten Bruno. blieben aber am Gingange bes Dorfes bei bem Dreilinbenwirthe, mahrend jener in bas Dorf jum Baftor ging. Die Unterhaltung mar lang, fo tam es, bag man erft nach acht Uhr, ale es icon buntel mar, wieber in bas Beismarthor eintrat. Bas mar bas? bie gange furge Beismarftrage mar vom Entbinbungshaufe an mit Menichen gefüllt? Die Stubenten ber Theologie wollten Ewald ein Bivat bringen, fie wollten nicht hinter ben Juriften, Philologen und andern Facultaten gurudfteben, die geftern Albrecht, ben Grimme, Dahlmann, Beber und Gervinus ihr Doch gebracht hatten. Run aber folichen icon fammtliche Bebelle amifchen ber Daffe umber und permabnten noch mit Gute, aber im Ramen bes Brorectore, nach Saufe ju geben, und unter ben Zweihundert, bie ba aufer bem unvermeiblichen Strafenpobel verfammelt maren, ichien nicht ein Mann von Energie ju fein. 218 Baumann mit feinen Freunden muhfam ju ber Bohnung Emalb's fich porgebrangt hatte und bie Situation überichaute, war er nicht lange in Zweifel, mas ju thun fei; er

schrie: "Ewald, der wahre Protestant, der Ueberzeugungsund Eidestreue, er lebe hoch!" und nur hielt niemand
ein hoch zurück. Raum hatte er angefangen, als Bedell
Dierfing ihm im Namen bes Prorectors Schweigen
gebot, indem er ihn an dem Rockfragen faßte. — "Hat
mir nichts mehr zu beseichten, der Prorector — hand
vom Rock, oder ich schlage zu!"

Bruno wurde vor die Polizei citirt, in eine Geldftrase genommen und von Herrn von Beaulieu eindringlich ermahnt, sich nicht wieder als Ansührer und Aufrührer von Studentenmassen zu zeigen, wenn er überhaupt erwarte, als Abvocat angestellt zu werden.

Richt fo leichten Kaufes tamen feine Eleven babon, welche von Dierling als Sauptichreier benuncirt waren, fie machten auf acht Tage Bekanntichaft mit bem neuen Carcer, aber zugleich mit ber schönen Elife, ber Caftellanstochter.

Benige Tage später wurde von Hannover aus das Spftem der Lüge und Falfdung schlimmer und frecher, als man es je an dem westfällischen Hofe zu Kassel betrieben, in Bewegung gesetzt.

Ernft August besuchte bas Jagbichlof Rotenfirchen, und ber Prorector theilte bem Senat und ber Universität mit, es werde gewünscht, daß man eine Deputation borthin sende. Das geschieht, eine Deputation bes Magiftrate ichließt fich an. Ale die Deputation bort antommt, erichienen ber junge Schele und Lueber, welche mit allen Mitteln ber Ueberrebung und bes phnfifden Zwanges ben ichwachen Profefforen und Das giftratemitgliebern eine Abreffe abzunöthigen fuchen, in ber Universität und Stabt ben Broteft ber Sieben misbilligen. Go fcmach Bergmann mar, fo mar er bagu boch nicht zu bewegen, er fprach nur einige Worte fiber bas ungludliche Ereignig ber Befanntwerbung und ichnellen Berbreitung ber Proteste, und nahm bie Mitmirfung ber Gieben babei in Abrebe. Ebel bagegen hatte fich ba ju ben Worten verleiten laffen, bag er Namene ber Stadt und Burgerichaft fein Bebauern aussprach, wie einige Brofefforen, ihre Stellung völlig mistennend, Schritte gethan, die von ber Burgerichaft allgemein gemisbilligt murben.

Die "Hannoversche Zeitung" brachte statt bessen eine in Hannover sabricitte Abresse, nach welcher die Universität "sich verpsichtet erachtet, den unibersegten Schritten einiger Lehrer gegenüber die Gesinnung des unbegrenzien Bertrauens zu ben sandesbäterslichen Absichten Er. Wasseltät wie ihre unwandelbare Treue auszusprechen". Man hatte erwartet, daß das Federvies dem zu widersprechen nicht wagen würde; als bennoch Otfried Mäller, Kraut, Ritter, Thöl, von

Leutsch und Schneibewien eine Art von Zustimmung zu dem Proteste der uten ließen, als in der Kassellers. Zeitung das Lügengewebe über die rotenkirchener Averssen ausgehellt wurde, da stieg die Erditterung der Bürger Göttingens gegen ihren Massiftratschef in dem Waße, daß ihm ein Pereat gedracht und die Jenster eingeworsen wurden. Gegen die Ebet schräg gegenüber wohnenden Studenten unter Waumann's Kussische wurde von neuem Untersuchung eingeleitet, ohne Erfolg; Bruno elibst aber war in Hannover von dem Massiftratschef als Urzieder der Affaire denuncier und auf Wefehl von dort unter specielle, aber geheime Polizeiaussischef gestellt.

Anzwischen war es December geworben und das Weistnachtsfest nahet. Zehn Tage vor diesem Feste rückte eine Schwadron Oragoner aus Northeim in die Universitätsstadt ein, auch wurde die reitende Genkarmerie verstärkt. Nachmittags wurden die Sieben nach dem Consilienhause geladen, ihnen dort ihre Entassung angekündigt, wodei Dahlmann, Gervinus und Jatob Grimm zugleich eröffnet wurde, daß sie binnen drei Tagen sich aus dem Lande zu entsernen hätten, widrigenfalls sie an einen andern Ort gebracht und Untersuchung über die außerordentlich schnelle Verdertung ber Schrift, in Hannover sowol als im Auslande,

angestellt werden sollte. Also die schwersten Eriminalstrasen, Entsetung und Landesverweisung, wurden ohne richterliches Urtheil und Recht an denen vollstreckt, die in Ehrerbietung, ohne Trotz ihr Gewissen zu wahren versucht hatten.

Bruno Baumann ging am anbern Tage ju feinem bochgeschätten Lehrer, um von ihm Abschied zu nehmen und ihm zu betennen, bag er es gemefen fei, ber hauptfächlich zur Berbreitung ber Brotefte beigetragen habe. Dahlmann, ber fonft fo unichone, mit bem großen Munde, ben bicten Lippen und bem in die Sohe ftebenben Saare, der immer falte und harte, mar heute weich und gerührt. Er hatte mehr Reichen ber Liebe und Anerfennung gefunden, ale er ee felbft erwartet, und er blieb felbst milbe und unerregt, als ihm in Gegenwart Baumann's bas Unerhörtefte begegnete, mas fich benten lagt. Der bom Amte Bertriebene hatte am Schwarzen Bret anschlagen laffen, bag, ba er burch fonigliche Bewalt behindert fei, feine Borlefungen über Bolitit, Bolfewirthichaft und beutiche Beidichte fortzuseten, er bereit fet, bas Sonorar bafür ben Forbernben gurudgugahlen. Er nöthigte feinen alten fleifigen Schuler jum Siten und fprach fich gegen ihn offener aus, ale es fonft feine zugefnöpfte Art geftattete. Bruno mar nun Reuge, wie nach-

einander gehn und mehr Studiofen famen, um Abicbied ju nehmen, auch auf bas eingezahlte Sonorar ju vergichten und fich ale Liebeszeichen feinen Ramen in ihr Stammbuch ober fonft ein Unbenfen auszubitten. Er mar aber auch Beuge, ale ber Frechfte aller Frechen. ber burchtriebenfte Stiefelmuche tam mit fieben Belegfarten und im Namen bes Grafen von Schlottheim und Conforten fich bas Sonorar guruderbat, ober vielmehr nicht erbat, fondern mit befohlener Unverschämtheit forberte. Baumann wollte ben Rerl bie Treppe hinabwerfen, weil er es für unmöglich hielt, baß hannoverifche Abeliche, wenn fie auch nur acht bis gehn Bochen bei Dahlmann gehört, fich bas gange Sonorar juruderbitten fonnten, und weil er bem Stiefelmuchs autraute, die Rarten entwendet ju haben. Diefer verficherte aber hoch und theuer, bie Belegfarten bom Grafen von Schlottheim nebft Auftrag gur Burudforderung bes Belbes empfangen gu haben. Er verfcwieg freilich, bag Schlottheim ihm die Balfte ber Louisbor ale Trinfgelb jugefagt hatte. Quafter gab es bamale nicht in Gottingen, Dahlmann gablte gurud, Baumann bat fich ale Andenten bie Beleggettel aus und befitt fie noch heute; möglich, bag er fie im preufifchen Abgebronetenhaufe ober im Reichetage einmal einem ber Berren vorzeigt, die fich bamals zu biefem Schritte von Alexander von Schlotts heim bewegen ließen,

Die Stadt war aufgeregt, — öffentliche Anschläge verboten Zusammenrottungen, es sollten nicht mehr als drei Studenten zusammenstehen. Dragoner ritten mit blanten Säbeln durch die Straßen, bereit einzuhauen, wenn sich Zusammenrottungen zeigten. An den Straßen, erden sand man geschriebene Aufforderungen, morgen den Professoren Dahlmann, 3. Grimm und Gervinus das Geleit nach Minden zu geben; Polizeibiener und Gensbarmen waren beschäftigt, diese Zettel abzureißen, taum abgerissen, wurden sie aber wieder erneuert.

Es hatte geglatteiset und auf dem göttinger glatten Basaltepsafter war schwer zu reiten, gar nicht auf dem noch glättern Trottoir von Granit. Dies und der Umstand, daß auf der Weeneberstraße für alle Braubhäuser gerade die sogenannten Welsen angesahren waren, Unterhölzer aus dem Göttinger Wasde zur Feuerung, bewirfte, daß man die Dragoner reizte und verhöhute, sich zusammenrottete und diesselben mit den Reiserbündeln von sich abwehrte und zu Kalle brachte.

Es war Sonnabend, ben 16. December nachmittags, als Creizenach bem Freunde Bruno, mit bem er verabrebet hatte, ben brei Entsetzen bas Geleit nach Kassel zu geben, die Nachricht brachte, ber Prorector habe die Reife über Münden inhibirt und den Profefforen eine Zwangsordre gegeben, über Wigenhaufen zu reifen.

"Außerbem aber, bente bir bie Schweinewirthschaft! hat die Polizei allen Pferdephilistern bei 20 Thalern Strase untersagt, heute und morgen an Studirende Bagen ober Pserde zu verleihen. Hat sie dazu ein Recht? Ist das nicht ein Eingriff in Privatrechte?"

"Du weißt", erwiderte Baumann, "daß ich immer gesagt habe, die göttinger Polizie itzut, was sie will und tann, das heißt, woran sie nicht gesindert wird. Recht ober Unrecht, das sind Begriffe, die weber Beausteu noch sein würdiger Polizissenator fennen!"

"Wir, Oppenheim, Paul von Scherff, Wolfschn, Roos, Stricker", suhr jener sort, "haben beschlossen, nachmittags nach Wisenhausen voranzugehen, um dort ben Verbannten einen würdigen Empfang zu bereiten. Da Schüler sich mitzugehen entschossen, das Gehen ist sonkt eine Sache nicht, will auch Karl von Nothschild mit; da haben wir also Aristoratie, haute finance und Demokratie zusammen. Willst du mit? oder deine Küchle?"

"Ich tann nicht, ich muß noch ein Dutend Briefe schreiben, damit ganz Deutschland erfahre, mit welcher brutalen Gewalt man hier vorgeht. Aber du thust mir einen Gefallen, wenn bu die Füchse mitnimmst, damn wird es hier ruhig. Der Grant ist ganz außer sich und schimpft ben ganzen Tag über die Feigheit der Deutschen. Sorge aber dafür, daß sie keinen Unsinn treiben. Ich somme morgen mit Bod und Wippermann nach, einen Wagen will ich schom bekommen, der alte Brandes läßt sich von einem Heinze so leicht nicht ins Bockshorn jagen."

Die Studiosen zogen gegen Abend zu verschiedenen Thoren hinaus, auf der Landwehr wollten sie sich sammeln. Es zogen aber nicht nur die Freunde, die wir kennen gelernt, es zogen Hunderte aus allen Gauen Deutschlands mit ihnen.

Der Abend war frisch, die Felber lagen voll Schnee, der Mond schien hell, und der Schnee lenchtete mit ihm um die Wette. Die Studiosen erhielten noch Arbeit, um ihr Mithchen in der Nacht zu fühlen. Im Dorfe Friedland branute es, und die Schar der Jugendlichen Ritter trug nicht wenig dazu bei, die Macht des Elements zu dämpsen. Daran lag es denn wol auch, daß sehr wenige in der Nacht ihr Ziel, Witsenhausen, erreichten, die meisten blieben in größern oder Keinern Trupps in den Obrsern an der Landstraße hängen, im Friedland, Merthausen, Mohsenstelle. Unsere Freunde drangen noch in der Nacht bis zum Försterhause, wei

George Grant die Stätte feben wollte, wo fein Bathe Georg Baumgarten geboren mar.

Baumann fuhr icon früh morgens mit seinen Freunden aus und traf gegen neun Uhr in Wigenhausen ein, eben als die ersten Scharen Studirender einzogen unter Führung eines Bremanen, des rothen Baumeister.

Da er in Bitsenhausen wohl befannt war, tehrte er in jenem Birthshause neben ber Rathsapothete ein, das 1792 Seinrich Schulz unter seinem gasifreundlichen Dache gesehen hatte.

Es tamen inbeß immer neue Scharen angezogen, auch das junge Göttingen mit Baumann's Füchfent trafenblich ein. Man hatte fich im Forsthause zu lange nei dem Frühstud aufgehalten, und Karl von Rothschild eigen Mentor, den Hofelford zu imitiren, namentlich seinen Mentor, den Hofelform Musticus. — Bauer hielt dem Baron nach seiner Rücktehr nach Göttingen eine Strafrede über das Bergehen bes wigenhaufer Geleits, abnilch der Seene, die zwischen Fasstaff und Prinz heinrich spielt. Der herr Baron war in seinen göttinger Jahren von einer Suada, den ber das Mitglied bes Reichstags und herrenhauses bisher nur wenig Reste gezeigt hat.

Der Burgermeifter hatte indeg, ba in ben Wirthes

häusern für mehr als zweihundert Studenten fein Untertommen zu sinden war, diesen die Rathhausschlüssel gebracht, und die Hanseaten Cords und Burmeister nahmen es in die Hand, die tommende Feierlichkeit einigermaßen vorzubereiten.

Es wurden vom Rathhause aus einzelne Posten bis über die Brilde hinaus gestellt, und man begamn im Nathhaussaale so gut es ging zu campiren, sich, da es mit Feuer nicht anging, mit Getränken dieser und jener Act zu erwärmen.

Da warb von den lebenbigen Telegraphen das Zeichen gegeben, daß die Prosessionen sich nahten; alles stürzte nun hinaus, um jenseit der Brücke auf dem rechten Werrauser Spalier zu bilden.

Der Wagen nahte, ber Kütte wegen mit verschloffenen Fenstern, bas Hurrah! begann. Da wurde das Benster geöffnet, Otfried Müller beugte sich, in seinen teilbsamen, talarähnlichen blauen Mantel gehüllt, aus bem Wagen, und sagte nach beiben Seiten freundlich grüßend: "Meine Herrn, erweisen Sie uns nicht unverbiente Ehren; die, welche Sie erwarten, tommen erst später." Raum hatten die Siedwarten, tommen erst später." Raum hatten die Siedwenten aber erfahren, daß der Wagen die seine bonnerndes Bivat erschaftlte. Die Bosten wurden gewechselt, man zog sich in den Kathshaus zurüdt, wo

indeß einige Saffer mit taffeler Margen aufgelegt maren, bas trot ber Ralte munbete. Wegen elf Uhr famen bie Bertriebenen. 3m erften Bagen fag Gervinus mit feiner jungen Frau. Gie, Die jugenblich Frifche, mit ben glangenben Mugen und ben langen ichmargen Bopfen enthusiasmirte die Jugend bis jum Uebermag. In bem gweiten Bagen fagen Dahlmann, Jafob Grimm. Dahlmann's junger Cohn. Gin langbauernbes Bivat ericholl. Außer ben Göttingern mar 'gang Bigenhaufen auf ben Beinen und por bem jetigen Felfenteller 30hannisberg. Ohne Berabrebung trat man bor bie Bagen und fpannte bie Bferbe aus, wie fehr Dahlmann und 3atob Grimm auch abmahnten. Gine Unaabl junger Manner aus Bitenhaufen bat um bie Ehre, Die Bagen giehen gu burfen; Die nachftitehenben Studenten und bie jungen Bigenhaufer griffen gu, und unter bonnernbem Soch, von Sunberten von Stubenten. Mannern aus Bigenhaufen, Frauen, Rinbern, Bauern ber Umgegend umgeben, rollten bie Bagen über bie Werrabrude bem Rathhausplate gu, mo por bem Golbenen Siriche noch einmal ein Bivat aus taufend Rehlen ertonte.

Der Enthusiasmus und die Rührung waren unbeschreiblich — jung und alt vergoß Thränen, nur ber himmel lachte. Die Wolken, die den gaugen Worgen den Himmel bedeckt hatten, waren verschwunben, eine helle, warme Decembersonne leuchtete am blauen reinen Himmelszelte. Wahrlich, das war eine ganz andere Rührung als die, wo noch nicht dreißig Jahre später der Sohn des Bertreibers der Sieben, ein König zwar, aber geflüchtet aus seiner Resibenz, von Göttlingen auszog, um nimmer wieder unter dem Thronhimmel zu siegen, von dem er glaubte, daß er bis zum Ende aller Dinge dauere.

Als man die Professoren ausgeruft glaubte, erschienen die mit Baumann befreundeten Studiosen im Saale, wo jene ihr Mittagsmahl eingenommen hatten.

Der Studiosus Creiznach aus Frankfurt a. M. trat vor und sprach ben Abschiebsgruß:

Die beutichen Manner, die mit Ernfte Sollbrachten eine ichone Dabn, Die treutich für das Nächft' und Fernfte Stets warm die Herzen aufgethan; Die nun in ungewiffe West Was lieb geword'ner Stätte gehn: Wir geben ihnen das Geleite, Wir griffen sie auf Alleberfejn.

Bahl glänzten gute Lebenssterne Ob euerm segensreichen Lauf. Ihr psiegtet fromm bes Wissens Kerne Und herrlich wuchs bie Pflanzung auf. Sie nährte fich im fillen Grunde Des beutichen Wefens allgemach Und hebt nun prangend in die Runde Das weitbewegte Schattendach.

Doch nicht aus Schriften blos, aus Mittern Sabt ihr verborgines Gut geschaftt: Ihr habt in Gillemen und in Wettern Gestanden mit des Griftes Kraft; Ihr prachte zu der Bolfe, Ihr richtetet nach rechtem Maß Und zeigtet nach dem sesten Bolf, Den mancher schwarte Einn vergaß.

Und wenn die Führer nun enteilen, An die sich unste Bugend schloss; Und wenn, den Krang euch zu ertheisen, Roch seine Siegespalme sproß: So ist in vielen treuen Derzen Ein lichter Jauste doch erwacht Und hat die tausend befoderegen An einer Alamme angelacht.

Der Gruß der Liebe muß genügen Jam Segen auf der dunkten Bohr; Er kindet ench in ichwachen Jügen Den Danf des deutschen Jügen Benn durch die Wolfen, die fich thürmen, Ein lichter Serahl fich lachend zeigt, Und aus den Rebein und den Seitzmen Des Kechtes flare Sonne steigt,

Die Glafer wurden gefüllt, Dahlmann und Grimm, ernft bewegt, brudten ben eingetretenen Studenten bie

hand, man lud biefe jum Riedersiten, Gervinus murbe gesprächig, eine ruhige trauliche Stimmung trat ein.

Da erschien eine Deputation ber Studirenden vom Rathsause und bat die Drei, sich noch einmal vor der gangen Bersammlung zu zeigen. Man ging zum Rathshause, hier begrüßte Baumeister die Scheidenden mit einer Unrede, und die Studirenden riesen ihnen nicht nur das Ledewohl zu, sondern jeder beeiserte sich, ihnen noch einmal die Hand zu brüden.

Dahlmann ftanden die Thränen in den Augen. Er ermahnte nochmals die Jugend, jede politische Anspielung und jedes demonstrationsartige Bersahren bei ihrer Rücklehr zu unterlassen.

Die Berbannten fuhren bavon, die Mehrzahl ber Stubenten fehrte nach Göttingen heim, Baumann jedoch in seinem Wagen, und mehrere Ackerwagen, die, in der Sife mit Strohsfigen versehen, das junge Göttingen aufnahmen, folgten nach Raffel.

Bon biefen Aderwagen fang man, nach einer amerifanischen Melobie, die Grant einem Schlachtliebe aus Ereizenach's "Sohn ber Zeit" untergelegt hatte:

> Bie lagen wir in tiefer Nacht So bang! Gottlob, daß wieder Ruf zur Schlacht Ertlang;

Wir scharen uns nach träger Ruh Zu Hauf, Und rusen Walb und Strömen zu: Wacht auf!

Und wahrlich, die Jugend, welche 1837 am 17. December Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus nach Bigenhaufen begleitete, war aufgewacht, wach gerufen durch brutale Machtgewalt des Belfen Ernft August, der in absolutistischer Berblendung selbst begann, an dem Throne zu rütteln und zu schütteln, den sein großer Ahn Seinrich der Löwe einst so mächtig im nordbeutschen Grund und Boden aufgerichtet hatte.

Bon ben britthalbhundert Studenten, die an diefem Tage in dem Meinen hessischen Städtigen waren, sind die meisten der Sache der Freiheit treu gehlieben, und wenn selbst einer von denen, die jeht auf dem Leiterwagen sangen:

Und wenn bas Reich ben Raiferglan; Berlor: So ftreben wir zu frischem Kranz Empor!

auch in späterer Zeit als Minister in L. von der Fahne der Freiheit abgesallen schien, so trugen besondere Berhältnisse, die mächtiger waren als sein Herz, die Schulb, und er hat, da Frankreich seine Hand nach dem deutschen Ländchen auszustreden magte, gut zu machen versucht, was er früher verschulbet.

Den Studiosen, welche die Berbannten nach Kassel begleitet, wurde bort angedeutet, daß sie die Stadt bis Mitternacht verlassen haben müßten; auch Dahlmann und Gervinus gönnte man keine Auhe; Baumann und Bod wurden durch Wippermann in Privatquartieren untergebracht.

Es fann nicht unsere Absicht sein, die verschiedenen Phasen, welche das hannoverische Voll gegen die Bernichtung des Grundgesets durchtumpfte, bier zu schieden, zumal nach der Entsetung der Seisben der Widerftand der Universität gebrochen war und die Apposition in Osnabrüd durch Stüve, Magistrat und Altersleute, in Hannover durch Aumann, heiliger und Detmold neue Knotenpunkte gewann. Die politischen Ereignisse haben sit uns überhaupt nur dann Bebeutung, wenn sie auf das Leben unserer Epigonen einwirten.

Hir Baumann's Lebens, und Geistesrichtung hatten sie nun aber die bebeutsame Folge, daß er sich immer mehr auf politisch-literarische Arbeiten hingebrängt sah. Bwar durste er als Canbidat der Abvocatur advociten, aber er mußte, wenn auch nur pro forma, in Begleitung eines wirflichen Abvocaten auftreten, seine Schriften mußten von einem solchen mitunterzeichnet

sein. Wenngleich nun jeder der bei dem Stadt- oder Amtsgericht gegenwärtigen Abvocaten immer bereit war, Baumann sozusagen einzuführen, so waren das doch immer Weitläusigkeiten, die ihm die Prazis zuwider machten, namentlich auch deshalb, weil sie ihm Gegenverpflichtungen auferlegten.

Aber gerade selbständig zu sein, auf eigenen Füßen zu stehen, darein seizte er seinen größten Stolz. Die Abhängigkeit der Staatsdienerschaft widersfiredte ihm innerlichst; er fühlte vielmehr den Beruf, das unter ber neuen Welfensonne aufblistende Staatsdeintenthum, die schlau zusammengesette und fest ineinandergreisende Maschine des modernen Despotismus, eine recht chinesische Masgeburt des Bewormundungsstaats an der Leine wie an der Spree, an der Elbe wie an der Donau und Jar, männlich zu bekampfen. Wie froh und glücklich hatte er sich gefühlt, als er Onkel Hermann in Wien schreiben konnte, daß er es so weit gebracht habe, für sich selbst forgen zu können, daß er ihm herzlich für seine bisherigen Unterstüßungen danke, solche für bie Zukunst aber ablehnen milse.

Inzwischen hatten sich die Berhältnisse geandert; sein Bater war gestorben ohne Bermögen, hatte eine Bitwe und sechs Kinder hintersassen, von benen nur die älteste Schwester an einen Förster im Hefsischen, ben Sohn ber Agnes Emeher aus Grünfelbe, verheirathet war. Sein ältester Bruber hatte die Forstcarrière eingeschlagen und war jett auf ber Forstschuse zu Klausthal, ein anderer Bruber diente auf einem bremer Schiffe als Matrose und bereitete sich zum Steuermannsezumen vor. Zwei Schwestern und sein jüngster Bruber Karl, dessen Tasente von den Lehrern sehr gelobt wurden, sebten bei der Mutter in hebemünden, die eine geringe Benson bezog.

Es würbe Bruno nicht schwer geworben sein, die Stelle seines Baters als von Berlepfch'schen Gerichtshalters zu erhalten, allein in einem so kleinen Reste zu verbauern, das stand ihm nicht an.

Als Oftern herantam, hatte er einen neuen pecuniären Verlust. Graut hatte seine Sudien vollendet und wollte, nachdem er auf Weber's Rath in München bei Steinheil die vervolltomunnete Methode der elektromagnetischen Telegraphie studirt, von welcher Weber vorberfagte, daß sie dinnen zwanzig Jahren die Belt würdererbert haben und entsernte Erdtseile verdinden werde, noch ein halbes Jahr in den Werkstätten Friedrich Schulze's zu Hannover zubringen.

Theodor Hellung, ber Sohn Haffan's, hing bie Studien gang an ben Hafen. "Was foll ich bie Rechte studiere", fagte er, "wenn ich sehe, daß Recht für die

Großen biefer Erbe nicht ezistirt? Um ben Armen im Auftrage bes Reichen bie letzte Sade burch ben Executor verkaufen zu lassen, bazu will ich nicht studiren, ich will Maschinenbauer werben, ich gehe mit Grant zu beinem Inkel Schulz."

Nach Bertreibung der Sieben zog das ganze junge Göttingen theils nach Bertin, theils nach Seidelberg, um dort weiter zu studier; so hatten denn anch der Amerikaner Baumgarten und Oskar Schulz nicht mehr Luft, in Göttingen zu bleiben. Baumann, der sir den Unterricht, den er den jungen Leuten in der Phisopophie gegeben hatte, sowie für Beaufsichtigung derfelben von den beiden Onkeln in Bitteburg und Hannover ein reichliches Honorar bezogen, versor dies. Zwar erhielt er von Grüfe, der mit andern Tungen, namentlich dem Processe der Sieben gegen die Regierung Schäftigt war, eine Menge dei höhern Gerichten schwebender Processe zur Weiterführung, allein er erhielt nur den üblichen Theil des Honorars für seine Arbeiten.

Sein sehnlichster Wunsch ware es gewesen, Mitglied der hannoverischen Ständeversammlung zu werden, aber es sehlte ihm die Inalification wie das nöthige Ulter; so mußte er sich begnügen, Wahlen und Nichte wahlen machen zu heisen, du Rufinahmen der Opposition in öffentlichen Blättern zu empfehlen und zu Oppermann, huntert Jahre. VI. vertheibigen. Das Cabinet Schele hatte sich eine besoldete Preßhülse beigelegt, ein gothaer Polizeiserctär
Georg Zimmermann und ein jübischer Literat, der in Göttingen lebte, Dr. Meher Eichholz, wurden nach Dannover berusen, um nach Angaden des Cabinets für die auswärtige Presse, namentlich den "Hamburgischen Unparteisschen Correspondenten", zu schreiben. Baumann hatte beide vor sieben Jahren im Colleg der europäischen Staatengeschichte bei Dahsmann als seine Nachbarn gehabt, und es machte ihm jeht Vergnügen, gegen die Besoldeten zu posemissen.

Daju schrieb er für Guttow's "Telegraph" Charakteristien ber Sieben, er arbeitete für das "Jahrbuch ber Literatur" von Guttow und war sleifiger Mitarbeiter an ben Ruge-Echterweier'schen "Jahrbüchern". So widmete er sich einer vielseitigen und ersprießlichen Thätigkeit, stets rührig und fertig, im Sommer mit der Sonne aufstehend, im Winter bis spät in die Racht arbeitend.

Seit Oftern hatte er seinen jungern Bruber Rarl ju sich genommen, bamit berfelbe bas Ghmnasium besuchen könne.

Aus der Reise nach Wien, die er fich für die Gerichtsferien vorgenommen, wurde nun freilich nichts, so heftig ihn die Schnsucht nicht nach Onkel Hermann, sondern nach der reizenden Deloise von Finkenstein 30g, die dort bei dem Onkel weikte. Er mußte den Besuch abschreiben. Aber einen Erfolg hatte dennoch dieser Mbsagedrief. Der Onkel schried, er habe Baumann mündlich einen Borschlag machen wollen, den er jeşt schriftlich mache. Die hannoverische Angelegenheit ererge in Wien großes Interesse, das Gedicht Anastasius Grün's an Jakob Grimm mit den Schlusversen über Ernst August:

Berfieht er auch ein beutiches Lied von beutscher Ehre fcmerlich,

Es findet fich wol einer bort, ihm's gu verwelichen ehrlich!

sei in jedermanns Handen. Der ihm befreundete Rebacteur eines großen Blattes würde gern Corresponbengen annehmen, allein biefelben müßten österreichischmetternichisch zugeschnitten sein, und das werde Baumann nicht verstehen. Er habe indeß Zeit genug und tenne die wiener Censur hinreichend, um zu wissen, was er ihr beiten tönne. Bruno möge ihm wöchgentlich einen Bericht über die hannoverischen Angelegenheiten schrieben, den er mit 1 Louisbor zu honoriren ermächtigt sei.

Baumann ahnte nicht, daß bas Honorar aus ber Tasche Hermann's tam, er wußte auch nicht, worüber er sich mehr freuen sollte, ob über ben leichten Berbienst von 52 Louisdor jährlich ober über ben herzlichen Gruß von Mutter und heloise von Finkenstein, ben Beronica die Jüngere unter ben Brief bes Baters geschrieben hatte.

Auch der Sommer 1839 tam, ohne daß Baumann erlangte, in Göttingen als Abvocat angestellt zu werben; vergeblich war er auf Detmold's Rath nach Handwarter berübergekommen, um bei dem allmächtigen Cabinetsminister selbst feine Anstellung als Abvocat wenn nicht in Göttingen, so doch in Harburg zu bewirfen.

In Hannover setzte Schele bas Shstem ber Fälschungen fort, bas er im Kassel zu Beröme's Zeiten tennen gelernt hatte, in Städten, die breis, viermal iche Wahl verweigert hatten, bann aber einen Oppositionscandibaten wählten, wurden mit Hille demitthiger nieberträchtigen Wertzeuge, seiler übers und bemitthiger Unterbeamten, Gensbarmen und Polizeibiener Lopalitätesadresse, welche bas Thun ber Opposition verbammten und um die Lippen bes graubärtigen Königs den Honigseim angestammter Unterwürfigseit schmierten, zu Tage geförbert. Als die Zweite Kammer nach einem angenommenen Incompetenzantrage des Deputirten der Stadt Göttingen beschüßunfähig geblieben war, trieb

man ben Dr. Christiani und Detmold durch Polizei in die Kammer, und als auch das nicht helfen wollte, wurden siebenundzwanzig Deputirte, weil sie nicht erschienen, für resignirend erklärt und Reuwahlen angeordnet.

Die juriftifden Facultaten von Beibelberg, Jena, Tübingen hatten ihr Gutachten babin abgegeben, bak bas Staategrunbgefet ale ju Recht beftebenb angufeben fei; ameiunbbreifig Bahlcorporationen lehnten Reuwahlen ab, es ichien feine Musficht porhanben, bak bas Cabinet eine befchluffabige 3meite Rammer qu= fammenbringe. Da gelang es, einen ber Gubrer ber bisherigen Opposition jum Berrather ju machen, und mit feiner Sulfe tamen mehrere Bahlen ju Stanbe, auch erflärte bie Regierung Dinoritatemahlen für gultige Bahlen. Es mar eine rechte Dinifterwirthfchaft, um ein Beifpiel aufzuftellen, wie man mit ben Rechten und Formen ber conftitutionellen Monarchie umfpringen tonne. In frepler Sicherheit ftreute man bie Drachenfaat bes Rechtsbruches und ber Bergemaltigung aus, welche unter ben glubenben Strablen ber allmaltenben Remefis ju ihrer Zeit aufschießen mußte.

So ftanden die Dinge, als Baumann, um die Gerichtsferien in hannover bei bem Onfel zuzubringen und feine Unftellung zu betreiben, Mitte Juli 1839 bort eintraf. Der Magiftrat ber Refibeng hatte im Juni eine energifche Protestation gegen etwaige Beschüllige ber sogenannten Ständeversammlung bei bem Bundestage überreicht und die Excellengen in der Sichenheimer Gasse gebeten, die heiligen, so vielsach und gewaltsam verletzen Rechte des Landes unter Hochbero sichern Schut zu nehmen.

Baumann hatte von den damals am Bundestage vortliegenden dreißig Beschwerden etwa ein halbes Dugend im Auftrage verschiedener Corporationen concipiert, er schmeichelte sich, eine träftige, derbe Sprache zu sühren, allein er mußte gestehen, daß seine Schreibmeise meise matt war gegen biese göttliche Großeit Zetmold'sin der Petition der Residenz. Sein erster Weg war daher auch zu biesen, um demselben zu gratuliren.

"Bar doch ein Fehlschuß", sagte Detmold, "die hohe Bundestanzsei hat die Eingabe zurückgewiesen, und ich habe nun die doppelte Arbeit einer neuen, in welcher die Form nach allen Seiten gewahrt werden soll. Der Bundestag ist es überhaupt noch nicht gewohnt, die Wahrheit zu hören, wie wollte ihm nur eine ungeschminkte, derbe Wahrheit behagen? Außerdem scheint man weitere Dinge im Schilde zu sühren; gestern ist der Kleine Rest der Veschwerde vom Cabinet bei dem Magistrat confiscirt."

Und allerdings wollte man an dem Magifrat der Restions selbst ein Exempel statuten; schon am 16. Juli erschien eine fönigliche Proclamation, welche erstärte, bie Borstellung vom 15. Juni an den Bundestag enthalte das Berbrechen der Majestätebeleidigung, der Calumnie der Regierung mit öffentlicher Injurie gegen die Minister und die allgemeine Ständeversammlung, deren Bestrafung den Gerichten übertragen sei. Einstweilen werde aber der Stadtbirector Rumann von seinem Annte suspendirt, weil er die Borstellung mit unterzeichnet fabe.

Für Baumann gab es Arbeit an biefem Tage, die Briefe flogen nach allen himmelsgegenden.

Am andern Morgen war Baumann frühzeitig in der Stadt (der Ontel wohnte in einer Borftadt) und ging zu Detmold, der außergewöhnlich früh aufgeftanden war. "Das Bürgervorsfteher-Collegium", sagte diefer, "hat in der Nacht eine Abresse an ben König unterschrieben, welche um Zurüdnahne der Suspensson Numann's und um Schut der Stadtversassung betrecht in übergeben werden. Inzwischen höre ich soehen, daß der Andenhausen schon um zehn Uhr den Oberantmann hagemann als interimistischen Stadtverctor einsehen Mil. Das ist eine gedoppette Berletung der

Berfassung, benn nach §. 5 tann fein Staatsdiener Mitglied bes Magistrats sein, und sodann ift ber Synditus geseglicher Bertreter bes Stadtbirectors in Behinderungsfällen. Das muß verhindert werben. Geben Sie soson 30 them Ontel gurud und fagen Sie ihm, baß er sich mit einigen zwertassigen Leuten auf das Rathhaus begibt und von seinen Freunden und Bekannten so viele mitnehmen soll, als er beren habhaft werden kann."

Als Baumann sich in die Vorstadt zurückbegab, sah er, wie in den einzelnen Stadtvierteln verschieden angesehene Bürgersseute, die er ost des Abends in Wessels's Schenke um Detmold versammelt getrossen hatte, aus einem Hause in das andere gingen. Sein Onkel stieß ein Donnerwetter aus, als Baumann ihm erzählte, was vorgehe, er rief seinen ältesten Sohn und sagte diesem: "Laß hundert ruhige und zuverlässige Leute sofort nach Hause eilen, ihr Sonntagszug aus ziehen und sich dann auf dem Wartte vor dem Rathhauss sammelt. Sind auch nur sunfzig versammelt, so kommst du mit zehn Stidt auf den Rathhaussfaal und hällst dich in meiner Rähe."

Inzwischen war es in ber Stadt Hannover sebhaft geworben, aus allen Straßen zogen bie Bürger in Haufen nach bem Rathhause, ruhig, still, ohne jegliche Demonstration. Auf dem großen Rathhaussaale fammelte es fich immer mehr.

Der König, hieß es, wolle die Deputation ber Bürgervorsteher um elf Uhr empfangen, aber nach Entfernung "der populen", die sich auf der Leinstraße gefammelt hatten.

Obgleich ce fich nun von felbft verftand, bak mit ber Beeibigung bes interimiftifchen Stadtbirectore innegehalten werben mußte, bie ber Ronig felbft entichieben hatte, brangte boch ber Landbroft gur Beeibigung bes Oberamtmanne Sagemann, ben er ju biefem 3mede auf ben Rathhausfaal führte. Dan mehrte ihm aber ben Gintritt in bas Magiftrategimmer, und bie Menge fdrie: "Sinaus mit ihm, wir wollen feinen Oberamtmann, wir wollen Rumann behalten." Sagemann beftieg einen Stuhl, um von ber Bflicht bee Behorfame gegen ben Ronig ju fprechen. Da trat ber alte Chulg bor, er war ein Mann von fünfunbfechzig Jahren, aber ruftig und fraftig wie einer. Er fafte ben Oberamtmann an ben Batten feines Uniformrodes, trug ihn mit fteifen Urmen por bas nachfte unvergitterte Fenfter und rief: "Fenfter auf!" bann hielt er ben am gangen Leibe Bitternben, inbem er ihn unter bie Arme faßte, jum Genfter binaus und zeigte ibn ber unten verfammelten Menge.

"Berft ihn jum Fenfter heraus", schrie die Menge. Aber Schulz fette den Sberamtmann mit einem träftigen Rud wieber in den Saal und auf den Erdoben, indem er sagte: "Ich wollte dem Herrn Sberamtmann nur da draußen die Taufende zeigen, die gegen seine Einsetzung protestiren."

Der Herr Oberamtmann wußte nicht, wie ihm geichehen war, er hatte die Lust verloren, Stadtdirector zu spielen, er mochte wol an das Fenster des Fradschin benten, auf der Kleinseite von Brag, das er sich in seiner Zugend einmal von unten angesehen hatte.

Die Deputation ber Bürgervorsteher zog nun, von vielen tausend Bürgern begleitet, in die nahe Leinstraße vor das Palais des Königs. Ernst August war ein kluger Mann, er lobte die Lohalität der Bürger, erstürte, es habe nicht in seiner Absicht gelegen, die Rechte der Stadt zu franken, er habe den §. 5 der ktädtisschen Berfassung nicht gefannt, er nahm die Berstallung des Oberamtmanns Hagemann zurück und übertrug bis zur Kückfehr des Stadtgerichtsbirectors heiliger dem Snudten Grees die Berwaltung der Schadt.

Die hannoverische Bürgerschaft, beren Lohalität man lobte und bie man von ihrem Magistrat zu trennen suchte, bekräftigte nochmals in einer energischen Abreffe ihre Uebereinstimmung mit bem Magistrat und ihr Festhalten am Staatsgrundgesete.

Roch deri Jahre hindurch suchte die Opposition auf verschiedenen, nicht immer richtigen Wegen das Grundgese sich ju retten, allein am Bundestage waren Desterreich und das von Metternich ins Schlepptan genommene Preußen, dei dem die Erhastung und Entwicklung des constitutionellen Rechtsstaats nicht eben mit Gunst angesehen wurde, gegen das Land, die Wittlern und Aleinen am Bunde aber wie immer ohn-mächtig. Im solgenden Jahre wurde das Landesversassiungsgeselst von einer unwollfändigen, durch Minoritäts und Zwangswahlen kaum beschlussschießingen Ständeversammlung zurechtgemacht, die neuen Ständen ach diesem Gesehe verweigerten die Budgetberathung, dann, 1842, fügte man sich den nicht zu ändernden Dingen.

Auch Ernst August war des Habers midte geworben, er wollte Frieden. Man ging in der Hauptsach hartnädig, im übrigen verföhnend vor, die Consinationen gegen Detmold und andere wurden aufgeshoben, und selbst unser Freund Baumann erhielt ein Reserript, das ihn zum Abvocaten in Heustebt ernannte.

26.1.72

The state of the s

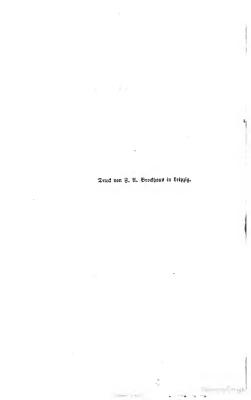



178 hobbingerlisted D. 7 Datelow - Herry Och 4 Thinger wortst. V. E.

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAR 2 3 1981



78 habbinger Sidned D. 7 Mabele w - Harry OG 4 Thiringer Weltert, V. B

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAR 23 1981

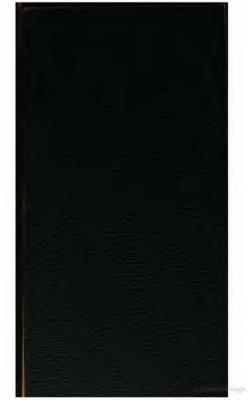